

Dieter Schwarz

# Die Freimaurerei

Weltanschauung
Organisation und Politik

Mit einem Vorwort des Chefs der Sicherheitspolizei und des Sicherheitshauptamtes des Reichsführers=44, 44=Gruppenführer Heydrich

## Dieter Schwarz

## Die Freimaurerei

# Weltanschauung Organisation und Politik

Mit einem Vorwort des Chefs der Sieherheitspolizei und des Sicherheitshauptamtes des Reichsführers=41, 4-Gruppenführer Heydrich

21.-40. Taufend



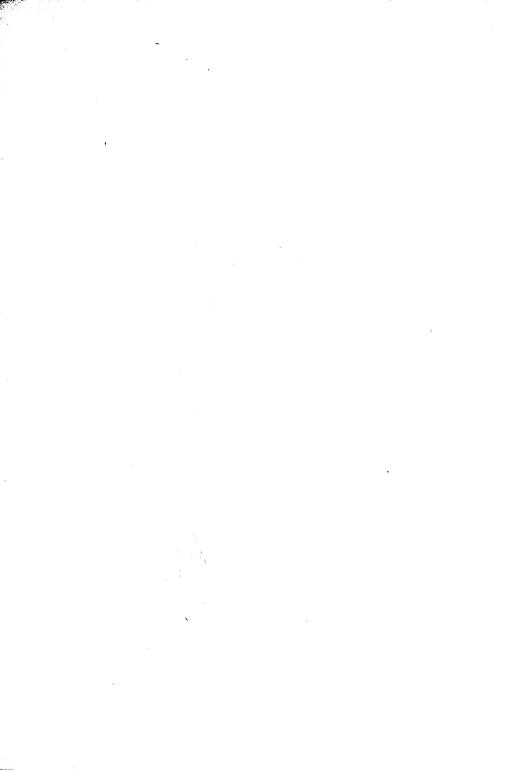

#### Vorwort

Die vorliegende Darstellung will in gedrängter Form die wesentlichsten Probleme des Freimaurerstums behandeln. Sie erhebt nicht den Anspruch auf Bollständigkeit, sondern will vielmehr auf Grund des authentischen Materials aus den Archiven des Sicherscheitsdienstes des RFH und der Geheimen Staatspolizei Unterlagen liefern und damit der Öffentlichkeit die Gefahr der Freimaurerei innerhalb der letzten Jahrhunderte aufzeigen. Weiteren Arbeiten wird es überlassen sein, aus der Fülle des vorhandenen Archivmaterials den unüberbrückbaren Gegensatzwissemus eingehend darzulegen.

44=Gruppenführer

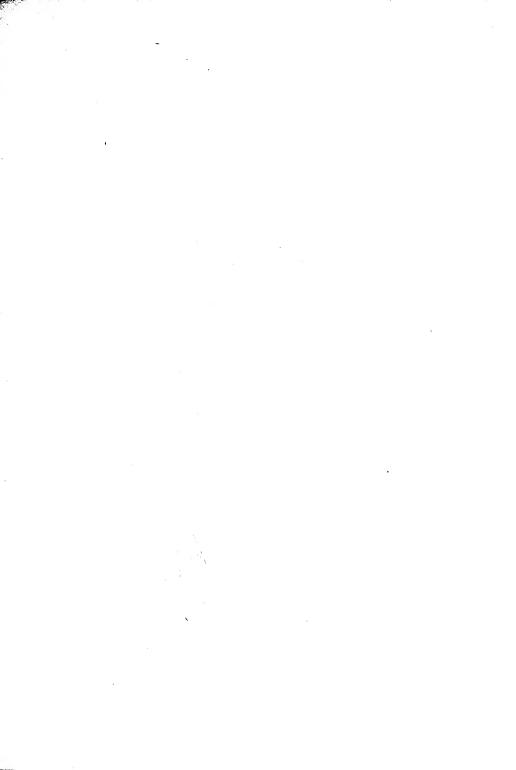

### das Freimaurertum

| 1. Teil: Geschichtliche Grundlagen                                                                                                                                                                               | Ceit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| I.<br>Die jüdisch=orientalischen Grundlagen                                                                                                                                                                      | 9    |
| II.                                                                                                                                                                                                              |      |
| Die auherdeutsche Entwicklung der Freimaurerei im 18. Jahr-<br>hundert                                                                                                                                           | 11   |
| 1. Die Entwicklung aus den englischen Werklogen im 17. und 18. Jahrhundert                                                                                                                                       | 11   |
| 2. Die Entwicklung der Freimaurerei in Frankreich. (Die "Aufklärung", die Gedanken der französischen Revolution — Eindringen der Juden in die englischen und französischen Logen — Jüdische Hochgradgründungen). | 13   |
| 3. Entwicklung der Freimaurerei in Deutschland bis zur Judenemanzipation                                                                                                                                         | 15   |
| a) Die englische Einflußlinie                                                                                                                                                                                    | 15   |
| b) Die romanische Einflußlinie                                                                                                                                                                                   | 15   |
| c) Die Entwicklung der deutschen Freimaurerei in philosophisch= spekulativer Richtung                                                                                                                            | 17   |
| III.                                                                                                                                                                                                             |      |
| Entwidlung der Freimaurerei im 19. und 20. Jahrhundert                                                                                                                                                           | 22   |
| 1. Die Beteiligung der Freimaurerei an den Revolutionen von 1789, 1830 und 1848                                                                                                                                  | 22   |

|    |                                                                                                                                                                                    | Get        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. | Das Eindringen der Juden in die bürgerliche Ges sellschaft mit hilfe der Logen                                                                                                     | 25         |
|    | (Kampf der Juden um Gleichberechtigung — Die freimaurezische Humanität und Toleranz in der Judenfrage — Die Judenloge in Frankfurt a. M. 1807 — 1845 Judenaufnahme in Birkenfeld). | <b>4</b> 0 |
| 3. | Die außerdeutsche Entwicklung von 1870 bis 1914.                                                                                                                                   | 31         |
| 4. | Das Berhalten der deutschen Freimaurer in dieser Zeit                                                                                                                              | 32         |
|    | IV.                                                                                                                                                                                |            |
| Di | e internationale Freimaurerei und der Weltfrieg                                                                                                                                    | 32         |
|    | Das Berhalten der Logen in den Ententestaaten                                                                                                                                      |            |
|    | (Hetze gegen Deutschland und seine Berbündeten — Frei= maurer-Kongresse — Freimaurerische Friedenspropaganda).                                                                     | 32         |
| 2. | Berhalten und Stellungnahme der Freimaurerei in Deutschland                                                                                                                        | 33         |
|    | (Einfluß der Logen und ihre zersetzende Arbeit — Internationalistisches Denken — Die Feldlogen).                                                                                   |            |
| 2. | Teil: Organisation, Arbeitsweise und Ziele der Freimaurerei<br>I.                                                                                                                  |            |
| Ω. |                                                                                                                                                                                    | 35         |
|    | hrarten und Gradspsteme                                                                                                                                                            | 35         |
|    | Angelsächsische und davon abgeleitete Lehrarten                                                                                                                                    | 90         |
| 2. | Romanische Freimaurerei und davon abgeleitete<br>Lehrarten                                                                                                                         | 36         |
| 3  | Freigeistige und freidenkerische Lehrarten                                                                                                                                         | 36         |
| υ. | Ottigorilingo uno protochiotri que zon tutto in                                                                                                                                    |            |
|    | II.                                                                                                                                                                                |            |
| In | ternationale organisatorische Logenzusammenschlüsse                                                                                                                                | 36         |
| 1. | Die Iohannis=Loge als unterste Stufe                                                                                                                                               | 36         |
|    | Die Hochgradlogen                                                                                                                                                                  | 37         |
| 3. | Die "Allgemeine Freimaurerliga"                                                                                                                                                    | 38         |
|    | III.                                                                                                                                                                               |            |
| Бe | tarnte freimaurerische Anhenarbeit in anderen Organisationen                                                                                                                       | 38         |
|    | (Neben= und Zweckgründungen der Freimaurerei — Pan= europa-Bewegung)                                                                                                               |            |

|            | IV.                                                                                                                                                                                            | Sen |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| W          | inkellogen und freimaurerähnliche Organisationen                                                                                                                                               | 40  |
|            | <b>v.</b>                                                                                                                                                                                      |     |
| Id         | eelle Zielsehung                                                                                                                                                                               | 41  |
| 1.         | Die Grundgedanken der Freimaurerei                                                                                                                                                             | 41  |
|            | (Humanität und Toleranz — Die internationale Bruderstette — Berneinung von Unterschieden der Rasse und der Nationalität, freimaurerischer Kosmopolitismus, Liberalissmus und Demokratie).      |     |
| 2.         | Freimaurerische Erziehungsmethoden                                                                                                                                                             | 42  |
|            | (Das Erziehungsziel — Wirkung und Methoden der freismaurerischen Erziehung — Ritual — Symbolik — Die freismaurerischen Vorträge, Zeichnungen oder Bausteine — Das freimaurerische Schrifttum). |     |
|            | VI.                                                                                                                                                                                            |     |
| Au         | seinandersehung der Freimaurerei mit den übrigen über=<br>staatlichen Mächten                                                                                                                  | 48  |
| 1.         | Freimaurerei und Kirche                                                                                                                                                                        | 48  |
|            | (Die Freimaurerei als Gegenkirche — Rampf zwischen Rastholizismus und Freimaurerei — Bannbullen gegen die Freismaurerei — Einigungsbestrebungen — Aachener Konferenz 1928).                    |     |
| <b>2</b> . | Freimaurerei und Zudentum                                                                                                                                                                      | 50  |
| 3.         | Freimaurerei und Marzismus                                                                                                                                                                     | 51  |
|            | (Die Freimaurerei als bürgerlicher, demokratisch=liberalisti=scher Vortrupp des Marxismus — Kommunismus und Freismaurerei—Freimaurerische Außerungen über den Kommunissmus).                   |     |
| 3.7        | Teil: DieFreimaurerei als Gegnerform des NationalJozialismus                                                                                                                                   |     |
|            | I.                                                                                                                                                                                             |     |
| Fre        | eimaurerei und Faschismus                                                                                                                                                                      | 55  |
|            | (Kampf des Faschismus gegen die "Grüne Schlange" — Antisfreimaurergesetz von 1925 — Großmeister Torrigiani gegen den Faschismus — Mussolini über die Freimaurerei).                            |     |

| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Freimaurerei und Nationalsozialismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57  |
| 1. Nationalsozialistische Führer über die Freismaurerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57  |
| 2. Erlasse und Anweisungen von Gliederungen des Staates und der Partei gegen das Logentum und die freimaurerische Organisation in Deutschland (Die Organisation der Freimaurer in Deutschland — Die altpreußischen Großlogen — Die humanitären Großlogen — Die "Symbolische Großloge von Deutschland und Oberster Ratfür Deutschland" — Winkellogen und freimaurerähnliche Organisationen). | 57  |
| 3. Der Kampf des Nationalsozialismus gegen die Freimaurerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61  |
| 4. Kampf der Weltfreimaurerei gegen den National=   fozialismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62  |
| 5. Zusammenfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63  |

#### Das Freimaurertum

#### 1. Teil: Geschichtliche Grundlagen

T.

#### Die judifc-orientalifden Grundlagen.

1.

Die Freimaurerei ist eine weltanschauliche Geanerform des Nationalsozialismus, deren Bedeutung für die geschichtliche Entwidlung der letten beiden Jahrhunderte mit dem Wirken der anderen überstaatlichen Organisationen, der politischen Rirche, des Judentums und des Marrismus, auf eine Stufe zu stellen ist. In ihrer heutigen Korm muß sie als der bürgerlich-liberglistische Bortrupp des Weltjudentums angesehen werden.

Sie zersett die Grundsäke rassisch und völkisch bedingter Staats= formen, ermöglicht dem Juden seine gesellschaftliche und politische Gleichberechtigung und bereitet dem judischen Radikalismus die Bahn durch ihr Eintreten für die Grundsätze der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, der Solidarität der Bolker, des Bolkerbundes und Bazifismus und der Ablehnung jeglicher Raffen=

unterschiede.

Mit Hilfe ihrer internationalen Verbindungen und Verflechtungen greift die Freimaurerei in die aukenpolitischen Beziehunaen der Bölfer ein und treibt neben den Staatsführern eine geheime Außen= und Weltpolitik, die sich der Kontrolle der Regierenden entzieht.

Durch ihre Personalpolitik und Günstlingswirtschaft sorat die Freimaurerei dafür, daß die maggebenden Stellen im öffent= lichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben eines Bolkes mit Logenbrüdern besett werden, die die Gedanken des Freimaurer=

tums in die Tat umseken.

Der nationalsozialistische Staat hat die Organisation der Freimaurerei in Deutschland zerschlagen. Doch lebt das liberalistische. freimaurerische Gedankengut in den ehemaligen Logenbrüdern weiter. Daneben bleibt die Gefahr eines neuen Eindringens der freimaurerischen Ideen durch die Logenorganisationen des Auslandes bestehen.

So bedeutet die Erforschung dieses Geaners und die gründliche Schulung aller Bolksgenossen über das Gebiet der Freimaurerei nicht nur eine interessante geschichtliche Broblemstellung, sondern eine dringliche Pflicht der Wachsamkeit in der Bekämpfung unserer Geaner.

2.

Nicht nur durch ihre Organisation ist die Freimaurerei mit Grundlagen freidem Judentum auf das engste verknüpft. Auch die freimaurerische Symbolit

maurerischer

Symbolik deutet in ihrem Brauchtum und in hebräischen Worten und Zeichen auf das Judentum als ihre eigentliche Wurzel hin. Die freimaurerische Borstellungswelt ist ein Spiegelbild jüdische vorderasiatischer Gedanken und Vorstellungen.

Jahveh

Den Mittelpunkt des alttestamentlichen Denkens bildet der Begriff des Jahveh als des jüdischen "Gottes". Zunächst herrschte bei den Juden der Glaube an viele Landesgottheiten, unter denen Jahveh als Wüstengott noch ganz ohne Bedeutung war, bis er sich in der Wüste ein "Bolk" (die Nomadenstämme Israel) suchte, mit dessen hilfe er an die Entthronung der übrigen Götter und damit an die Eroberung der Weltherrschaft gehen konnte. Im späteren Judentum wurde Jahveh zunächst als Hochgott, dann als Eingott ausgesaßt; aber unter treuer Wahrung seiner ursprünglichen Charakterzüge. Der Name Jahveh bedeutet dem Juden das Programm der Weltverstlanung (vgl. Jesaja, Kap. 60 usw.).

Mit der Entwidlung des Jahvehbegriffes vollzog sich die Zentralisierung des jüdischen Kultes: an die Stelle der ursprünglichen zahlreichen Opferstätten in Kanaan trat eine einzige (erst Silo, später Jerusalem); denn das Bundeszelt und der spätere Tempel des Salomo galten als "Das Haus Jahvehs". Genau wie Jahveh selbst, so wurde auch der Tempel ein Symbol der jüdischen Weltherrschaftspläne (vgl. Ezechiel, Kap. 40—48, und dazu neutestamentlich Offenbarung des Johannes, Kap. 21).

In der Zeit nach dem babylonischen Exil wurde das "prophetische" Iudentum ergänzt durch die priesterliche "Gesetselhre" (Thorah) und die "Weisheitsbücher" (Chotmah). Mittels starfer Entschnungen aus benachbarten Kulturfreisen wurde eine "bürgerliche Wohlanständigkeit" und eine Sozialordnung entwickelt, während gleichzeitig Iahveh als "Weltenbaumeister" kosmischen Charafter erhielt. Damit bahnte sich eine internationalistische Haltung an (Ausbau der Lehre vom Wessias).

Die Mysterien

Der Tempel

Mit dem alttestamentlichen Denken verschmolz um die Zeitwende die Seelenhaltung der spro-phönikischen "Mysterien". Die Mysterien septen das "Sündhaftigkeitsgefühl" eines innerlich zerrissenen Menschen voraus; diesem wollten sie durch "mystische", d. h. geheimnisvolle Worte, Zeichen und Handlungen eine "göttlich Gnade" vermitteln und dadurch die "Erlösung" und die persönliche "Ewige Seligkeit" sichern. Alles "Böse" wurde auf den "Teufel" zurückgeführt (Dualismus). Diese Gedanken, die teilsweise mit starker Einbildungskraft ausgemalt wurden, fanden um die Zeitwende ihren Niederschlag in den jüdischen "apokryphen" und neutestamentlichen Schriften sowie in der Folgezeit bei den "Gnostikern".

Symbolit und

Die Gesamtheit dieser Borstellungswelt hat in der Symbolit und Lehre der Freimaurerei eine Reubelebung gefunden. Die Legende von Siram. das Symbol des Tempels und feiner Rultgerate, die Mut= proben bei der Logenaufnahme, das symbolische Totenritual, die geheimen Rennworte usw., fleiden in sinnlich anschauliche Form, mas in der Lehre gu= tage tritt (Menschenformung vom rauhen Stein jum Rubus, die Arbeit an einem "Tempel der Menschheit", dem "messianis ichen" Friedensreich der "Weltverbrüderung", Ablehnung aller natürlichen raffischen und politischen Schranken in der Weltbruderschaft). Die Symbole und Lehren sind dabei nicht einheit= lich aus bestimmten Urformen entwickelt, sondern weisen eine hunte Mischung perschiedenartiaster Bestandteile auf (Synkretis= mus), die den jeweiligen Quellennachweis fehr erschwert. 3.

Dem gesamten Abendland wurde die vorderasiatische Gedankenwelt zunächst durch die Kirche vermittelt, die das jüdische Erbe als "göttlich" treu bewahrte. Seit dem 7. Jahrhundert sorgten arabische Sinwirkungen des Islam, seit dem 11. Jahrhundert die Ersahrungen der Kreuzzüge, seit dem 12. Jahrhundert auch jüdische Philosophen (Ibn-Gebirol, Maimonides, Kabbalah) für stärkere Betonung der typisch-jüdischen Gedankenwelt. Dadurch kam allmählich die jüdische Haltung wieder in das abendländische Blickseld, woraus sie durch die deutsche Scholastik stark verdrängt worden war.

In den Afademien und Sodalitäten der Renaissance kamen die "hristlichen Kabbalisten" zu besonderem Ansehen (Pico de Mirandola).

Man beschäftigte sich mit Vorliebe mit hebräischen Schriften, wobei eine exzentrische Sucht nach "Geheimnissen" und bizarren Einfällen ihre Rolle gespielt haben mag. Durch Iohannes Reuchlin u. a. wurden solche Bestrebungen nach Deutschland überstragen. Es bildeten sich Geheimgesellschaften, die unter Hereinziehung von Alchemie, Mathematik, Astronomie und Astrologie sowie Magie die jüdischen Phantastereien mit theologischem Beiswerk zu einem System zu gestalten suchten.

II.

### Die außerdeutsche Entwidlung der Freimaurerei im 18. Jahrhundert.

1. Die Entwicklung aus den englischen Werklogen im 17. und 18. Jahrhundert.

Im Gegensatzum abendländischen Bauhüttenwesen, dem Stein= methrauch und den Steinmethruderschaften, tritt uns im Regius=

Die Übermittler des jüdischen Gedankenautes

Rabbalah

Renaissance

Die Urfunden von 1390 u. 1450 Manustript von 1390 und im Cooke-Manustript von 1450, zwei der ältesten Handschriften der mittelalterlichen englischen Bausleute, bereits ein orientalisch ausgerichtetes Geschichtsbild entzgegen. Diese Schriftstücke enthalten in der Zunftsage einen in Legendenform gehaltenen Abriß der Zunftsgeschichte und Ansleitungen (Artikel) für das Verhalten in der Zunft und die Erfüllung der Pflichten gegen die Genossenschaft der Bauleute. Auf diese beiden ältesten Urkunden folgten mehrere ähnlich gehaltene Handschriften. Es ist bezeichnend, daß der Inhalt der Zunftsage sich immer ausführlicher auf die alttestamentliche Sagenund Vorstellungswelt stützt. Von freimaurerischer Seite wird behauptet, daß diese alttestamentarischen Grundlagen durch die Reverends, die als Geistliche die englischen Jünfte seelsorgerisch betreuten, in die Jünfte gekommen seien.

Diese Reverends spielten für die Entwicklung der Freimaurerei noch eine andere bedeutende Rolle. Sie waren zusammen mit den adligen Patronen der Zünfte, die die Vertretung der Gilden den Behörden gegenüber und das Patronat über die Gilden übernommen hatten, die ersten nichtzünftlerischen Mitzglieder der Zunftgenossenschaften. Im Laufe der Zeit bildete sich der Zustand heraus, daß diese Patrone und Reverends Freunde und Verwandte den Gilden, die inzwischen den Namen Loge (lodges) annahmen, als Mitglieder zuführten. Dies war besonders bei den Steinmetslogen der Fall.

So finden wir in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in verschiedenen Zunftlogen bereits einen großen Teil solcher nichtzünftlerischen Mitglieder. In diesen Bereinigungen trat der Gedanke der Berufs= und Zunftgenossenschaften zugunsten der Geselligkeit immer mehr zurück. Außerlich wird diese Entwicklung dadurch gekennzeichnet, daß diese Logen ihren Sitz aus den Zunfthallen in die Wirtshäuser (Tavernen) verlegten. Die Annahme, daß der Gegensatzwischen Mitgliedern der Logen in dem Worte "free and accepted Masons" seinen Ausdruck gefunden habe, ist nicht begründet. Diese Bezeichnung sand für alle Mitglieder der Logen, auch für die Zunftmaurer, Anwendung.

Im Ausgang des 17. Jahrhunderts finden wir den Namen Freemasons gleich Freimaurer bereits allgemein bekannt, wie aus einigen Schriften dieser Zeit und aus einem Studentenulk am Trinity-College in Dublin im Jahre 1688 hervorgeht. Aus Schriften und Beschreibungen des 17. Jahrhunderts erkennt man weiterhin, daß die nichtzünftlerischen Mitglieder in den Logen bereits eine symbolische Maurerei betrieben.

Mit dem Jahre 1717 beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Freimaurerei. In diesem Jahre schlossen sich vier

Nichtzünftler in den Steinmeks gilden

Entstehung des Wortes Frei: maurer

Großloge von London 1717

Freimaurerifche

Bersonalpolitit

Londoner Logen zu der "Grokloge von London und West= minster" zusammen, um den Tag ihres Batrons, Johannes des Täufers, in murdiger Weise gemeinsam zu feiern. Es waren also für diesen Zusammenschluß zunächst rein gesellschaftliche Gründe makaebend.

Bichtig ift, daß unter den ersten Beamten diefer neuen Grokloge bereits kein Zunftmaurer mehr vertreten war. Zuverlässige Angaben über die ersten Jahre dieser neuen Gründung fehlen.

Im Jahre 1721 gelang es der Grokloge von London, ben erften adligen Grokmeifter, den Bergog von Mon= tagu au gewinnen. Damit fekt eine Entwicklung ein, die ber enalischen Freimaurerei bis auf den heutigen Tag ihren Stempel aufgedrüdt hat. Denn seit diesem Zeitpuntt geht das Bestreben der englischen Freimaurerei dahin, ihre Mitalieder aus den Rreisen des Hochadels, des Reeres und der tragenden Burgericiat zu gewinnen. Es fest damit eine grokangelegte freimaurerische Versonalpolitik ein, die darauf abzielt, an allen führenden Stellen des britischen Weltreiches Freimaurer unterzubringen, so daß von einem Gegensat zwischen Freimaurerei und britischer Staatsführung kaum die Rede sein fann. Nur so ist die Behauptung zu verstehen, daß England die Freimaurerei als ein Mittel seiner Weltpolitik benute. Macht der englischen Freimaurer zeigte sich deutlich im Jahre 1799, als sie einen Gesetzentwurf im englischen Parlament gegen die geheimen Gesellschaften zunächst zu Kall brachten und dann so abwandelten, daß die Freimaurer ausdrücklich von ihm ausgenommen wurden.

Auf Beranlassung des Herzogs von Montagu und unter der Grokmeisterschaft Whartons war im Jahre 1723 das erste freimaurerische Konstitutionenbuch des Reverend Anderson erschienen. In diesen sogenannten "Alten Bflichten" wurden zum ersten Male Grundsäte entwidelt, die für die weitere Entwidlung eine große Bedeutung gewannen. Zusammen mit den "alten Landmarten der Freimaurerei", einer Busammenfaffung von Geseken und Uberlieferungen des Logentums, find die "Alten Pflichten" noch heute makgebend.

Die "Alten Bflichten"

#### 2. Die Entwidlung der Freimaurerei in Franfreich.

Nach Frankreich tam die Freimaurerei durch englische Emigranten. 1725 arbeitete in Paris die erste Loge bei einem englischen Speisewirt. Gine zweite Bauhütte wurde 1729 eröffnet. Sehr ralch breitete sich in diesem Land die Freimaurerei aus. Im Gegensak zu England mar die Entwicklung jedoch weniger gleich= mäßig. Zwei Richtungen sind in der frangosischen Freimaurerei des 18. Jahrhunderts zu unterscheiden.

Die eine arbeitete auf spekulativer, aufklärerischer Grundlage. Beitalter der Aufklärung

Enanflopabiften

Der Gebante ber Frangöfifden

Revolution

Der Orbensgebante

Sochgrade

Die "Strifte Obfervang"

Ihr gehörten vor allen Dingen die geistigen Borbereiter und Träger der Frangolischen Revolution, wie Baine, Montesquieu, Boltaire, Mirabeau, Marat, Lafanette, Philipp Egalité und der Abbé Sienes an. In Baris arbeitete seit 1769 die Enzyklopädistenloge, "Les neuf Soeurs" genannt, Selvetius, Lalande, Benjamin Franklin, Graf La Rochefoucauld, d'Alembert. Camille Desmoulins. Diderot und Brissot waren unter anderen Mitalieder dieser Loge.

Sier murden die Leitsäte und die Ideen der Aufklärung gepraat und weiterentwidelt. Die Schlagworte Freiheit, Gleich= heit. Brüderlichteit, der Sak von der Gleichheit alles belien, was Menichenantlik trägt, die allgemeinen Menschenrechte wurden in diesen Logen bearbeitet und von ihnen fämpferisch und revolutionar vertreten. Gine allgemeine Umwertung aller Werte sette ein. Bei diesen Auseinandersetzungen fand die Staatsform des Absolutismus und ihr Gegenlak zur freimaurerischen Demokratie und Republik eine besondere Beachtung.

Ihren Höhepunkt und zugleich ihren vorläufigen erfolgreichen Abschluß erlebte diese Richtung mit der Französischen Revolution. 629 Logen arbeiteten damals in Frankreich, 65 davon befanden sich allein in Baris.

In derselben Zeit hatte sich jedoch eine andere Richtung in der frangosischen Freimaurerei bemerkbar gemacht, die einen mehr katholisierenden Charakter trug. Sie wollte die Freimaurerei auf die mittelalterlichen Orden gurudführen. Als ihr Hauptvertreter muß der Erzieher des englischen Kronpräten= benten, der Schotte Ramsan, angesehen werden. Er mar ein Freund des Erzbischof Kénélon, trat auf dessen Veranlassung zum Katholizismus über und wurde Mitalied des Lazaristenordens. Da in dieser Zeit noch zahlreiche tatholische Geiftliche den Freimaurerlogen angehörten, ift anzunehmen, daß hier Bersuche des Katholizismus vorliegen, die Freimaurerei von innen heraus umzudeuten. Aus dieser Richtung entwickelten sich bald die verschieden= ften Sochgradinsteme, die in jener Zeit regen Zulauf fanden.

In diesem Busammenhang muß ermähnt werden, daß der Begründer der "ftriften Observang" in Deutschland, der Freiherr von hund und Altengrottau, bei seinem Aufenthalt in Baris mit Bertretern dieser Kreise in Berührung gekommen sein muß. Auch er trat zum Ratholizismus über. Diese "strifte Observanz" war ein Sochgradinstem, das in der damaligen deutschen Logen= welt zu großem Einfluß gelangte und die gesamte Freimaurerei zu einer Bereinigung von Ritterorden ausgestalten wollte. Ihre Mitglieder murden durch die sogenannte "Obodienzafte", eine Urfunde, zu besonderer unbeschränfter Folgeleistung und strengstem Gehorsam (stricta observantia) verpflichtet.

Die Idee der Tolerang, die in den "Alten Bflichten" verankert ist und die im Frankreich der Aufklärung ausammen mit dem frei= maurerischen Humanitätsideal weiterentwickelt wurde, ermöglichte ben Juden, mit Silfe der Freimaurerei frühzeitig in England und in Frankreich in die bürgerliche Gesellschaft einzudringen und ihre Emanzipation durchzudrücken. 1723 und 1725 finden wir bereits jüdische Namen in den englischen Logenlisten. 1732 wird in einer Loge die Zusammenkunft vom Sonnabend auf den Sonntag perlegt, um den judischen Mitaliedern die Teilnahme an der Logenarbeit zu ermöglichen. Die Berjudung scheint ichon damals giemlich groß gewesen zu sein, wenn man erfährt, daß 1732 der Strakenredner Benlen eine Rede gegen die "Judenmaurer" an= fündigte. Die um die Mitte des 18. Jahrhunderts auftauchenden Ancient Masons hatten ein eigenes Gebet für jüdische Logen.

Eindringen ber Juden in bie engl. u. frang.

In Frankreich ging die Entwicklung noch rascher vor sich, die mit der völligen burgerlichen und gesellschaftlichen Gleich= berechtigung der Juden in der Frangofischen Revolution ihren Abschluß fand. Berschiedene Sochgradinsteme murden um die Mitte des 18. Jahrhunderts von geschäftstüchtigen gradgrundungen Juden ausgearbeitet und als "Geheimlehren" teuer verkauft.

Jüdifche Soch-

- 3. Entwicklung der Freimaurerei in Deutschland bis zur Judenemanzipation.
  - a) Die englische Ginfluglinie.

In hamburg wurde 1737 unter dem Bruder Charles Sarry die 1737 erfte Loge erste deutsche Loge gegründet. Sie nahm später den Namen in Deutschland "Absalom" an und arbeitete unter der Großen Loge von England. Den englischen Ginfluß erkennt man an der Art ihrer Bersonal= politif. die in der Werbung von Staatshäuptern und einflußreichen Bersonen ihren Ausdruck fand. Auf dieser Linie liegt das Bemühen um den Thronfolger von Breuken, den nachmaligen Friedrich den Großen, der in mahrhaft geschidter Weise der Friedrich ber Freimaurerei zugeführt wurde. Jedoch verlor der groke Breuken= Grobe fönig bereits im ersten Jahre seiner Regierung das Interesse an der Freimaurerei und äußerte sich in späteren Jahren recht abfällig über das Logentum.

Auf die englische Ginfluglinie geben weiterhin die Logen= gründungen von Braunichweig, Sannover, Ban= reuth, Meiningen, Breslau und Frankfurt a. M. zurüd.

b) Die romanische Ginfluklinie.

Bei den Logengründungen des sächsisch=polnischen Mar= icalls Rutowiti in Sachien und Böhmen spielten französische Einfluffe die Sauptrolle. Wie bereits ermähnt murde, drangen auch von Frankreich her verschiedene Socharadarundungen nach Logenwirrwarr des 18. Jahr: hunderts Deutschland. Der Aufeinanderprall all dieser Richtungen verursachte im Deutschland des 18. Jahrhunsderts einen unglaublichen Logenwirrwarr, der in der "strikten Observanz" des Freiherrn von Hund, den Schottenlogen, dem Clermont-Rosaschen System, den "Afrikanischen Bauherren", den "Neueren Gold- und Rosenkreuzern" und vielen anderen Organisationen seinen Höhepunkt fand.

Illuminat

Dak neben Ritterschwärmerei und der Sucht nach dem Geheimnisvollen auch politische Strömungen hierbei auftreten mukten. liegt auf der hand. Bu ermähnen find hier die Bestrebungen und Bemühungen der Rosenkreuger unter Bischoffswerder und Wöllner, die als Minister Preugens großen Ginflug besagen, sowie die Illuminatenbewegung des Ingolstädter Bro= fessors Abam Weishaupt. Besonders die lektgenannte Or= ganisation machte viel von sich reden. Man warf ihr atheistische und umstürzlerische Bestrebungen vor und beschuldigte sie der Berbindung mit den französischen Revolutionären. Inwieweit diese Anklagen zu Recht bestehen, bedarf noch eingehender wissenschaft= licher Untersuchungen, Tatsache ist, daß Weishaupt seinen Orden als ehemaliger Jesuitenzögling nach jesuitischem Muster aufbaute. einige freigeistige Bücher verfakte und in ihnen die These vertrat. dak die Illuminaten allmählich in sämtliche einfluk= reiche Stellungen gebracht werden müßten, um ba= selbst im Sinne des Ordens zu wirken. Mit Silfe des Freiherrn von Anigge gelang es ihm, die Basis seines Ordens durch die Freimaurerei wesentlich zu verbreitern. Weishaupt führte den Ordensnamen "Spartakus". Auf Betreiben der wieder zu Gin= fluß gelangten Jesuiten wurde der Illuminatenorden in Banern im Jahre 1784 verboten und ein großer Teil seiner Mitalieder verhaftet. Jedoch gelang es Weishaupt mit Hilfe seiner Freunde ju fliehen. Nach Angabe der Freimaurer foll die Ordenstätig= keit 1785 ihr Ende gefunden haben, doch wollten die Gerückte nicht verstummen, daß der Orden auch weiterhin, besonders mährend der Französischen Revolution, eine intensive Tätigkeit entfaltet hätte.

Freimaurerei in Preußen In Preußen machte die Freimaurerei im Gegensatzum übrigen Deutschland eine verhältnismäßig ruhige Entwicklung durch. Zwar erschütterten die Wirren der "strikten Observanz" auch die älteste preußische Großloge, die "Große Nationals mutterloge zu den drei Weltkugeln". Es kam zu der Neusgründung der "Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland" im Iahre 1770 durch den Generalarzt Iohann Wilhelm Rellner von Jinnendorf. Daneben bestand die durch die Gründung von französischen kriegsgefangenen Offizieren entstandene Loge "Royal Pork de l'Amitié", die lange Zeit unter der Großloge von England arbeitete und nach der Abändes

rung ihres Rituals durch den ehemaligen Kapuziner Janaz Aurelius Fekler den Namen "Groke Loge von Breuken ge= nannt Ronal Port jur Freundschaft" annahm. Diefen brei preußischen Großlogen, die man später die altpreußischen nannte, murde durch das Edift vom Jahre 1798 wegen "Berhütung und Bestrafung geheimer Verbindungen" eine Sonderstellung ein= geräumt, indem sie und die von ihnen gestifteten Tochterlogen von den Bestimmungen dieses Ediktes ausgenommen wurden.

c) Die Entwidlung der deutschen Freimaurerei in philosophisch= spekulativer Richtung.

In zahlreichen freimaurerischen Schriften und Aukerungen über den Wert der Freimaurerei tauchen immer wieder Namen von großen Männern der deutschen Geschichte und des deutschen Geistes= lebens auf. die einmal in Beziehungen zur Freimaurerei gestanden oder ihr angehört haben. Neben Friedrich dem Großen, deffen Berhältnis aur Freimaurerei bereits furg gestreift murde, sind es besonders die Philosophen und Schriftsteller des deutschen Idealismus im letten Drittel des 18. Jahrhunderts, die als

Träger echten Freimaurertums hingestellt werden.

Der beutiche Idealismus bes 18. Jahrhunderts

Die Freimaurer gehen dabei so weit, zu behaupten, daß diese Bersönlichkeiten ihre entscheidenden Anregungen in den Logen empfangen hätten und daß somit ihre Leistungen der Freimaurerei zugute geschrieben werden müßten. Diese geschickte Darstellung der Logen hat manchen unentschlossenen Volksgenossen der Freimaurerei zugetrieben, mährend viele Logengegner barangingen, die großen Deutschen, die einmal Logen angehört hatten, als Freimaurer mitsamt ihren Werken anzugreifen und für das deutsche Geistesleben und für die deutsche Geschichte als untragbar hinzustellen, ohne die politischen und kulturellen Voraussekungen iener Reit zu prüfen.

Ein geeintes Deutschland, das diesen Bersönlichkeiten ihre nationalen Aufgaben zugewiesen hätte, aab es damals nicht. Biele von den zahlreichen Kürsten des zerrissenen Baterlandes waren alles andere als nationale Borbilder. Die Kirchen befanden fich in völliger Erstarrung. Ihr Dogma verhinderte jeden freien Gedankenflug. Als erste hatten sich die Naturmissenschaften von diesem jede Forschung ertötenden Zwang freigemacht und erzielten jest ihre schönften Erfolge. Ein zweites Zeitalter des humanismus ichien angebrochen, und mit ihm tauchen wieder die Probleme auf, die sich um die Erziehung des gesamten Menschengeschlechtes und seine Söherentwicklung ranken.

Dieses gedankliche Weltbürgertum jener Zeit hat mit dem Internationalismus der Freimaurerei nichts zu tun. Man fühlte fich eins mit allen benen, die jenseits der Grenze die gleichen Absichten hinsichtlich der Befreiung von dem Dogma der Rirchen hatten und die der konfessionellen Streitigkeiten müde waren. Zugleich bekämpfte man die Auswüchse des Absolutismus. Schiller ist niemals Freimaurer gewesen und machte trockdem die gleiche

Entwicklung durch.

Schon einmal wurde im Christentum das Humanitätsideal der Antike gründlich mißverstanden und abgebogen. Jett sehen wir die Freimaurerei sich dieses Begrifses bemächtigen und ihn in eine Bölker und Rassen verleugnende Ideologie abwandeln, die im krassen Gegensatzu den artgebundenen Borstellungen des Altertums steht. In den programmatischen Erflärungen der Freimaurerei, soweit solche gegeben wurden, trat dieser Gegensatzus allerdings wenig hervor. Den aufgeklärten Geistern jener Zeit mußte die Freimaurerei als der vorbildliche Zusammenschluß der Besten erscheinen.

--Umdeutung ber Freimaurerei So treten Friedrich der Große, Goethe, Herder, Klopstock, Fichte, Lessing und viele andere in die Tempel der Logen ein. Lieder und Ausarbeitungen entstehen, die von den Logen heute als kostsbares Gut der Freimaurerei gepriesen werden und die mit der heutigen Freimaurerei nichts zu tun haben. Was diese deutschen Männer des 18. Jahrhunderts unter Freimaurerei verstanden, lebte nur in ihrer Borstellung und war von den wirklichen Zusständen und Zielen der Logen weit entsernt. Gerade die Männer, die von der Freimaurerei als Aronzeugen für ihre großen Ideale ausgerusen werden, erkannten das bald und kehrten der Loge den Rücken.

Friedrich der Große beteiligte sich seit dem ersten Jahr seiner Regierung, 1740, an keiner Logenarbeit mehr. Es sind vielmehr Außerungen von ihm aus seinen späteren Lebensjahren erhalten, wo er gegen verschiedene Bestrebungen in den Logen scharfstellung nimmt und die Logen lediglich als bürgerliche Geselligsteitsvereine gelten lassen will (vgl. Brief aus dem Jahr 1779 gegen die Titelsucht der Freimaurer). Lessing und Fichte schieden verärgert aus ihren Logen. Die Brüder Stolberg traten aus, und Herder, der 1766 in Riga einer Loge beigetreten war, hat sich in Weimar niemals als Freimaurer bekannt. Was das "Allgemeine Handbuch der Freimaurerei" über ihn schreibt, gilt für alle großen Deutschen seiner Zeit, wenn es berichtet:

"Aber Sinn, Grund und Absicht des Bundes hatte er sich sein eigenes System gebildet, das er einst ausbreiten wollte."

Goethe und die Freimaurerei Auch Goethe ist nicht der begeisterte Logenbruder gewesen, als der er immer gern hingestellt wird. Das müssen selbst das "Allzgemeine Handbuch der Freimaurerei" und die Brüder Lennhoffsposner zugeben. 1782 wird er zwar in den Meistergrad erhoben und in den inneren Orden aufgenommen, doch ist über seine Beteiligung an den Logenarbeiten nichts Käheres bekannt. Ende

1782 schloß die Loge in Weimar ihre Pforten wegen der Zwistigsteiten, die durch den Logenwirrwarr unter den Brüdern ausgebrochen waren. Für Goethes Meinung über die Freimaurerei ist ein Gutachten sehr ausschlaßreich, das Goethe in seiner Eigenschaft als Staatsminister für den Herzog Karl August ansertigte, als 1807 die Logenbrüder in Iena einen Antrag auf Wiederherstellung ihrer Loge gestellt hatten. Darin heißt es:

"Die Freimaurerei macht durchaus statum in statu. Wo sie einmal eingeführt ist, wird das Gouvernement sie zu beherrschen und unschädlich zu machen suchen. Sie einzuführen, wo sie nicht war, ist niemals rätlich ... Auch an kleinen Orten, wie zum Beispiel Rudolstadt, dient eine solche Anstalt zu einer Form der Geselligkeit. Hier in Weimar brauchen wir sie eigentlich garnicht, und für Jena halte ich sie aus oben erwähnten und mehreren anderen Gründen für gefährlich, und jedermann würde die Sache sür bedenklich sinden, wenn man ihm jetzt gleich das sämtliche Personal, woraus die Loge im ersten halben Jahre nach der Confirmation bestehen würde, vorlegen könnte."

Gutachten Goethes gegen die Freimaurerei

Bezeichnenderweise sind diese Stellen im "Allgemeinen Handbuch", das in viereinhalb Spalten alles anführt, was für Goethe als Freimaurer sprechen könnte, nicht zitiert. Aus einem weiteren Schreiben Goethes vom 1. Mai 1808 geht hervor, daß lediglich Karl August von Sachsen-Weimar auf die Wiedereröffnung der Loge Amalia in Weimar bestand und Goethe mit der Einleitung der erforderlichen Maßnahmen förmlich beauftragte. Goethe nennt darin die Freimaurerei etwas abfällig "Quasi-Mysterien". Mit diesem Schreiben hielt Goethe seinen Auftrag für erledigt, denn weitere Nachrichten über seine Beteiligung an den Logenarbeiten sehlen, dagegen richtete er am 5. Oktober 1812 an den Meister vom Stuhl der Loge Amalia ein Gesuch, das mit solgenden Worten beginnt:

"Ew. Wohlgeb. würden mir eine besondere Gefälligkeit erzeigen, wenn Sie mich auf irgend eine schickliche, der maurezischen Form nicht unangemessene Weise als Abwesenden betrachten und meine Verpflichtungen gegen die Gesellschaft suspendieren möchten..."

Der weitere Verkehr mit der Loge, der sich in gesellschaftlichen Artigkeiten erschöpfte — so schiedte Goethe 1830 anläßlich seiner Ernennung zum Ehrenmitglied der Loge Dankverse —, geschah meistens durch Vermittlung seines Sohnes August von Goethe, der 1815 der Loge beigetreten war.

Man kann die Bestrebungen der Logenbrüder, unsere Großen aus dem 18. Jahrhundert als Exponenten freimaurerischen Geistes= lebens hinzustellen, angesichts dieser Tatsachen geradezu als Ge-

schichtsfälschung bezeichnen. Daß dies außerdem gegen beseres Wissen geschieht, mag folgender Satz beleuchten, der in den Vershandlungen der "Großen Nationalmutterloge zu den drei Weltstugeln" vom 7. Mai 1868 verzeichnet ist:

"Die Rlage, daß die Intelligenz sich aus den Logen zurückgiehe, ist nicht neu. Gerade unsere bedeutendsten Schriftsteller haben dieselbe Rlage ausgesprochen. Berder mar furze Zeit Logenmitglied; Lessing zog sich, nachbem er dem Bunde einige Jahre angehört hatte, jurud. Chenso Richte: Goethe bewahrte eine vornehme Aurudhaltung und hat nur bei außer= ordentlichen Gelegenheiten, wie bei der zu Ehren Mielands abgehaltenen Trauerloge, bei Stif= tungsfesten usw. an den Logenarbeiten teilae= nommen; Schiller trat bem Bunde gar nicht bei, obgleich er, wie aus seinem Briefwechsel mit Rörner hervorgeht, sehr genau über Wesen und 3med des Ordens unterrichtet mar. Auch Friedrich der Große, der Gründer unserer Loge, murde icon wenige Sahre, nachdem er in den Orden eingetreten mar, gleichgültig gegen benfelben ... "

Das Zeitalter der deutschen Freiheitskriege Was von den deutschen Dichtern und Denkern des ausgehenden 18. Jahrhunderts gesagt wurde, gilt auch für die deutschen Freisheitskämpfer und zdichter des napoleonischen Zeitalters wie Blücher, Stein, Gneisenau, Scharnhorst, Schenkendorf und die anderen. Auch diese Männer deuteten die Freimaurerei in ihrem Sinne um, die für sie die Männergemeinschaft um große Ideen wurde. Damit entfernten sie sich in gleicher Weise von dem wahren Wesen der Loge. Denn wie unwürdig und instinktlos sich die eigentlichen Logen den großen nationalen Aufgaben gegenüber benahmen, beweist das Beispiel der Loge "Friedrich zur Tugend" in Brandenburg, die zum Verbande der "Großen Nationalmuttersloge zu den drei Weltkugeln" gehörte. Hier sinden wir in einem Rundschreiben aus dem Jahre 1808 solgende Säte:

Französische Offis ziere in deutschen Logen "Aber auch manche Freude ward uns wieder, manche heitere Stunde begrüßte uns wieder im Tempel, mancher würdige Mensch und Bruder trat unserem Bunde bei und huldigte dem erhabenen Orden. Besonders hatten wir das Bergnügen, mehrere französische Offiziere von verschiedenen Regimentern für denselben einzuweihen, und hoffen dadurch, für die Ausbreitung der Humanität, der Duldung, der allgemeinen Menschen: und Bruderliebe wesentlichen Nuzen gestiftet zu haben, indem wir einige sehr würdige Männer näher mit uns verbanden..."

Das beigefügte Mitgliederverzeichnis weist unter 69 Mit-

aliebern die Namen von 16 frangofischen Offigieren auf. Diese Berbrüderung mit dem Landesfeinde wirft um so abstokender. wenn man neben den Namen der Frangosen den eines preukischen Hauptmannes liest und aus den Logenprotokollen erfährt. dak Dieser mit den frangofischen Offizieren an den Logenarbeiten

beteiligt war.

Die frangöfischen Offiziere des napoleonischen Seeres, die fich auch in anderen deutschen Logen aufnehmen lieken. handelten anscheinend nach einem bestimmten Blan. wie eine frangofische Logenfarte aus dem Jahre 1809 beweift. Auf diefer find neben den damaligen Zivil- und Militärlogen, die nach Truppenteilen und Waffengattungen geordnet find, vor allem die aukerfrangösischen Großlogen verzeichnet, die mit dem frangösischen Großorient in Berbindung standen und deren Besuch für die französischen Heeresangehörigen als vorteilhaft angesehen wurde. Unter "Prusse" heifit es ba: A Berlin: Grande Loge nationale dite des trois globes"; die "Große Nationalmutterloge zu den drei Weltfugeln"!

Die Frage, ob Napoleon I. Freimaurer mar, ift felbst bei den Rapoleon I. Freimaurern umstritten. Gindeutige Belege lassen fich dafür nicht erbringen. Bericiedene Unzeichen beuten barauf hin. bak ber Korse keiner Loge angehört hat. Tropdem scheint Napoleon von ber Abnicht beseelt gewesen zu sein, Die Freimaurerei für bestimmte politische 3mede einzuspannen. Go ichidte er ben größten Teil seiner Marschälle in die Logen: Maffena. Augerau, Serrurier, Moreau, Rellermann, Mortier, Moncen. Soult, Dudinot, Lefehre, MacDonald, Murat, Nen, Bernadotte (ber nachmalige König von Schweden), Bérignon, Sebastiani, Lannes und Boniatowsti gehörten Logen an und bekleideten zum Teil hohe Umter in den französischen Großorienten. Der ehemalige Jafobiner Cambacérès galt geradezu als sein Bertrauensmann in diesen Fragen und mar bis 1814 Grohmeister des .. Grand Orient de France", außerdem von 1806 an "Großtommandeur" des "Obersten Rates des Alten und Angenommenen Schottischen Ritus für Franfreich". Auch die beiden Brüder des Kaisers, Joseph und Louis, waren Grofmeister ber frangofischen Freimaurerei.

Bei seinen Bersuchen, die Logen für sich arbeiten ju lassen, beging Napoleon den Fehler, daß er die internationale Freimaurerei nicht in seine Berechnung gefügt und berücksichtigt hatte. So trat ihm in dem englischen Zweig der Freimaurerei ein zäher Gegner entgegen, der judem Unterstützung durch die Freimaurer

aller von dem Korsen unterdrückten Länder fand.

#### Entwidlung der Freimaurerei im 19. und 20. Jahrhundert

1. Die Beteiligung der Freimaurer an den Repolutionen von 1789. 1830 und 1848.

Die Rolle, die die frangofischen Freimaurer bei der geistigen Borbereitung der Frangosischen Revolution von 1789 gespielt haben, wird heute von niemand mehr bestritten. Wenn fie 1792 bei dem radikalen Rehraus selbst mit hinweggefegt wurden, so erlitten sie damit ein Schickal, das diesen bürgerlich-liberalistischen Bortrupp später noch oft bei blutigen Burgerfriegsauseinandersekungen ereilte. Trokdem waren die Kolgen, die aus den Sägen und Schriften der Revolution hervorgingen, ungeheuer und bestimmten in der Folgezeit die Entwidlung in der gangen Melt.

Die Menichenrechte

Die freimaure= rifche Senduna

Frankreichs

In der Loge von Aix wurden die allgemeinen Men= ichenrechte ausgearbeitet, am 13. September 1791 non bem Freimaurer Lafanette dem französischen Konvent unterbreitet und in der "Déclaration des droits de l'homme et du citoven" aum Grundgeset der frangösischen Berfassung erhoben.

Diese Mlaemeinen Menschenrechte", die die freimaurerischen Thesen von der Freiheit und Gleichheit aller Menschen und von der Regierungsgewalt des Bolkes, dem die Regierenden jederzeit verantwortlich seien, enthielten, murden gum ersten Male in Amerika verkündet und bildeten die Grundlage der amerikanischen Berfassung. Die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung lag fast ausschlieklich in den Sänden von Freimaurern. Auch die revolutio= nären und Freiheitsbewegungen in anderen Ländern fehen wir von Freimaurern geleitet, die ihre Ideen aus Paris bezogen. In diesen Jahren gerät Baris in den Ruf der "Smugerin der Freibeit", formen fich die Borftellungen von der fulturellen Miffion, die die "Grande Nation" zu erfüllen habe.

Wie sehr sich diese Anschauungen bis in unsere Tage hinein erhalten haben, beweist ein "Offener Brief an die frangofische Rammer", den der Begründer der Paneuropa-Bewegung, der Freimaurer Coudenhove-Kalergi im Jahre 1924 verfaßte. Darin

heißt es zum Schluß:

.... Ihre Borfahren haben in die Geschichte Europas drei große Worte geschleudert: Freiheit, Gleichheit, Brüder= lichteit!

Krankreich hat Europa die politische Freiheit gebracht. Alle Revolutionen des letten Jahrhunderts waren ein Nachhall der großen französischen. ... Erneuern Sie Ihre große Mission! Verfünden Sie der Welt den An= bruch der dritten Revolution: der Revolution der Brüder= lichkeit! Treten Sie. meine Serren, entschlossen an die Spike

22

ber großen Bewegung, die Europa durchpulft und führen Sie die Europäer durch die Brüderlichkeit zur Ginheit!

Während im amerikanischen Westen das Sternenbanner der Freiheit slattert — im russischen Osten die rote Fahne der Gleichheit, mögen Sie, in der Mitte zwischen diesen beiden Welten, die Fahne der Brüderslichkeit entfalten: der Brüderlichkeit von Mensch zu Mensch, von Stand zu Stand, von Volk zu Volk, von Kontinent zu Kontinent! ... Rur so kann Europa wieder zum Mittelpunkt der Erde wers den und Frankreich zum Mittelpunkt Guropas!"

Man beobachtet immer wieder, daß die beiden Hauptrichtungen der Freimaurerei troth betonter Überstaatlichkeit stets versuchen, die freimaurerische Internationale an ihr Land zu sesseln: steht die englische Freimaurerei im Dienst der Mission für das britische Imperium, so sucht die romanische die freimaurerischen Demokratien an Paris zu ketten.

Schon 1737 und 1741 hatte Ramsan in seiner Eigenschaft als Redner der französischen Großlogen in seinem grundlegenden "Discours d'un Grandmaître" den Gedanken einer universellen demokratischen Republik, die von Toleranz erfüllt sein müsse, ausgesprochen. Der Antifreimaurer Abbé Larudan, der 1746 seine bekannte Schrift gegen die Freimaurerei "Les Franc-Maçons écrasés" (Die zerschmetterten Freimaurer) herausbrachte, bezeichnete bereits damals als Grundsäte dieser Rede die Begriffe: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die wenige Jahre später von der französischen Freimaurerei tatsächlich als Devise erkoren wurden.

Die Forderung nach der demokratischen Staatsform ist seitbem pon der Freimaurerei nicht mehr aufgegeben worden. Mit Ausnahme der englischen Richtung der Freimaurerei sehen wir in der Folgezeit die Logen überall da in Opposition, wo der Gedanke der Demofratie und die Grundsätze des Liberalismus verlett merden. Dabei ist es unwesentlich, ob derjenige, der diese Grundsähe verlett, selbst Freimaurer ist. So sollen Ludwig XIV., Ludwia XVIII. und Rarl X. einer "Loge militaire des trois fréres unis á l'orient de la cour" angehört haben. Auch gegen Kaiser Wilhelm I. nahm die französische Freimaurerei 1871 in mehr als scharfer Beise Stellung, obwohl dieser ebenfalls Freimaurer war. Durch eine geschickte Besetzung mit seinen Bertrauten hatte Napoleon I. die Logen bis zu einem gemissen Grade unschädlich und seinen Zweden dienstbar gemacht. Als aber nach seinem Berschwinden die Logen unter Ludwig XVIII. sich wieder selbst über= lassen blieben, sammelten sich in ihnen alle migvergnügten republifanischen und demofratischen Elemente. Pierre Jean de Beranger, der in seinen Chansons beißenden Spott über das regierende

Demofratie und Republit

Ludwig XVIII.

Haus goß, war Freimaurer. Decazes, der von Ludwig XVIII. selbst an die Spize einer Regierung berufen wurde und eine Reihe liberaler Berordnungen erließ, war sogar Großtommandeur des Alten und Angenommenen Schottischen Ritus in Frankreich.

Doch wurde die liberalistisch-freimaurerische Strömung noch einmal zurückgedrängt zugunsten der katholischen Partei, der sogenannten "Ultras". Leider ist dieses Kapitel französischer Geschichte nach der freimaurerischen Seite hin wenig beseuchtet, obwohl hier wichtige Ansahpunkte für die spätere Entwicklung auch in Deutschland sind, besonders im Hindlick auf die Beziehungen zur Judenloge "A l'Aurore Naissante" in Frankfurt a. M. und zum sogenannten "Jungen Deutschland" der Börne und Heine.

Zugleich bildeten sich in diesen Jahren das jüdische Kapital und die Börsenspekulation derart aus, daß das öffentliche Leben immer mehr von diesen Kräften beherrscht wurde. In dieser Zeit entskand der Begriff der liberalen Bourgeoisie in Frankreich. Die Presse wurde das wichtigste Werkzeug dieser jüdischefreismaurerischen Clique.

So richteten sich die Maßnahmen der ganz auf die Wiedersherstellung der vorrevolutionären Zustände eingestellten Resgierung Karls X. zu einem großen Teil auf die Unterdrückung

dieser Presse.

Der Rampf war zugleich eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Rivalen: Freimaurerei und Katholizismus. Die glanzvollen Demonstrationen der Kirche waren die Prozessionen, die sich in diesen Iahren wieder durch die Straßen von Paris bewegten. Aber auch die liberalen Freimaurertreise benutzten jeden Anlaß, ihre Stärte zu zeigen. Als im November 1825 der Deputierte General Fon, der ein eifriger Freimaurer gewesen war, starb, wurde sein Leichenbegängnis solch eine Kundgebung der liberalen Bourgeoisse. Die Sammlungen sür die Witwe und die Kinder des Generals zeigten zugleich die Kapitalmacht, die hinter diesen Bestrebungen stand: sie ergaben die Summe von über eine Million Francs.

Ein anderer Anlaß war eine Reise des alten Freimaurer= Revolutionärs Lafayette, die dieser zu Beginn des Jahres 1830 unternahm. Ihm zu Ehren veranstalteten die Logen große Feier= lichkeiten. Bürgerkrone und Triumphbogen zierten die Straßen,

durch die sich der riesige Triumphzug bewegte.

Es ist bekannt, daß durch den Sturz Karls X. in der Julis revolution von 1830 der liberalen Opposition der erste Sieg zufiel. Der "Bürgerkönig" Louis Philippe bestieg den Thron. In seiner Person verband sich das freimaurerisch-liberale Prinzip mit einer geradezu gerissenen Geschäftstücktigkeit, die sich vor jedem Schritt erst von dem Mitglied des Obersten Rates von Frankreich, Dupin, einem Pariser Advokaten, beraten ließ.

Karl X.

Iulirevolution von 1830

Doch konnte dieser Bürgerkönig den Ansprüchen der liberalen Opposition auf die Dauer nicht genügen. Der Gegensat führte schließlich zu den Ereignissen des Februar 1848. Bei den Bolks- Februar 1848 aufläufen in Paris waren Freimaurer in großer Bahl beteiligt. Die provisorische Regierung, die nach der Abdantung Louis Philippes gebildet wurde, gählte sechs Freimaurer in ihren Reihen, darunter den Juden Adolphe Isaac Cremieux. der die Familie Orléans zum Verlassen Frankreichs veranlakte. Als die Logenbrüder von Baris die neue Regierung durch eine Proflamation begrüßten, empfing Crémieur dieselben gusammen mit den übrigen Freimaurern der provisorischen Regierung und ehrte fie durch eine Ansprache.

Bon nun an trat die Freimaurerei Frankreichs geradezu öffentlich in Ericeinung, alle makgebenden Politiker standen in irgendeinem Berhältnis zu ihr.

Navoleon III. tonnte diese Entwidlung nicht verhindern. Er erregte durch seine Logenpolitik nur allzusehr den Widerstand der Logenbrüder. In der Person des Marschalls Magnan versuchte er ihnen einen Großmeister aufzudrängen, der niemals Freimaurer gewesen war. Besonders in Cremieux hatte er sich einen gefähr= lichen Gegner geschaffen, der in seiner Berson die Stellung eines Groftommandeurs des Suprême Conseil (Oberfter Rat) mit der des Gründers der alljüdischen Organisation der Alliance Israélite Universelle vereiniate. So murden unter Navoleon III, die Logen abermals ein Hort des Widerstandes, in denen Männer wie Gambetta, Arago, der Kriegs= und Marineminister von 1848, ferner Benri Brisson, Jules Ferry, Floquet, Gustave Flourens, der 1871 der Haupturheber des Aufstandes der Pariser Rom= mune murbe, Jules Simon, Duboft und viele andere Männer der Demokratie und des Liberalismus den Ton angaben. Als das Spiel Napoleons III. im Jahre 1871 ausgespielt ift, sehen wir diese Rreise in Aftion treten und die Bolitik der dritten frangösischen Republik gegen Deutschland bis auf den heutigen Tag bestimmen.

2. Das Eindringen des Juden in die bürgerliche Ge= sellschaft mit Silfe ber Logen.

In Deutschland hatte die Freimaurerei zu jener Zeit aus mehreren Grunden einen derartigen Anteil am politischen Geschehen nicht aufzuweisen. Als wichtigste Ursache muß die ablehnende Haltung angesehen werden, die die deutschen Togen des 18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts in der Frage der Zulassung von Juden einnahmen. Im 18. Jahrhundert, als den Israeliten in Deutschland noch ein Biehzoll für ihre Passage an der Torwache abgenommen wurde, war die Vorstellung, daß ein sozial so tief stehendes Individuum

Napoleon III,

gleichberechtigter Bruder werden follte, trot aller philosophischen

Erörterungen darüber undenkbar.

Rampf der Iuden um Gleichberech= tigung

Jubenfrage

So mußte sich die Aftivität der Juden zuerst dahin auswirken, diese Gleichberechtigung in der deutschen Freimaurerei und damit in der bürgerlichen Gesellschaft zu erkämpsen, und dann die öffentlichen und privaten Schlüsselstellungen der einzelnen Lebenssbereiche zu besehen.

Sumanität und C Toleranz in der

Bei dem Beginn der Auseinandersetzungen über die Judenfrage kam es den daran interessierten Kreisen darauf an, die deutschen Logen auf die freimaurerischen Grundsäte der Humanität und der Toleranz sestzulegen und die Begriffe und Untersschiede von Religion und Rasse zu verwischen.

Diese Bestrebungen wurden dadurch unterstützt, daß Anderson in den "Alten Pflichten" seine Vorstellungen von Humanität und Toleranz lediglich aus dem Konfessionellen entwickelte. Er folgte

damit den Anschauungen der damaligen Zeit.

Wenn die Freimaurerei Angehörige der verschiedensten Konfessionen vereinigen wollte, so mußte sie zugleich die Ber=

neinung jeglichen Raffepringips aussprechen.

Die jübischen Logenbrüder in England und Frankreich, die in den Logen dieser beiden Länder im 18. Jahrhundert bereits völlig gleichberechtigte Mitglieder waren und einen Teil der maßgebenden Logenämter besetht hielten, halfen den Juben in Deutschland bei ihren Bestrebungen wesentlich.

Die ersten Bersuche erfolgten 1749, als in Hamburg drei portugiesische Juden sich zum Besuche bei der dortigen Loge meldeten. 1787 sprach sich der Provinziallogenmeister von Exter grundsählich

zustimmend für die Bulaffung judischer Besuchender aus.

Es muß hierbei erwähnt werden, daß zu gleicher Zeit die Juden in Frankreich und Amerika darangingen, durch die Schaffung von Hochgraden ihre Stellung im Logenleben weiter auszubauen. Bereits rein brauchtumsmäßig sieht man diese Entwicklung in den verschiedenen Hochgradktufen des "Alten und Angenommenen Schottischen Ritus", sowie im Misraimsund Memphisritus.

In Deutschland blieb es vorerst bei den Bersuchen der Iuden, in die Logen einzudringen. Dabei bediente man sich jeder

Organisation, die den judischen Bestrebungen dienlich war.

Im Orden der Asiatischen Brüder findet man neben einer Reihe von Adligen die Namen eines Jaak Oppenheimer, Hirsch Wolff, Wolff Nathan Liepmann, Jakob Gög, Markus Jakob Schlesinger u. a. Der Ordensmeister Eder von Echoffen trug gar den Ordensnamen "Irael". Bon ihm stammt die Schrift: "Werden und können Israeliten zu Freimaurern aufs genommen werden?" Es ist anzunehmen, daß diese Abligen, die sich derart mit den Juden einließen, sinanziell von den

Iraeliten, unter benen fich viele Geldleute befanden, in Abhängigfeit geraten waren.

Eine arundsäkliche Wendung trat ein. als sich im August 1807 Juden gur Gründung einer Loge in Frantfurt am Main zusammenfanden, um

1807 Judenloge in Frantfurt am Main

.. unter dem Schuke des Grand Orient de France dem allmächtigen Baumeister aller Welten in Frantfurt am Main einen Tempel zu errichten".

Diese erste Tolerangloge. die den Namen "A l'Aurore Naissante" (Bur aufgehenden Morgenröte) annahm, entwidelte fich bald au einem Einfallstor für die jüdischefreimaurerischen Bestrebungen.

Sier war der berüchtigte Ludwig Baruch=Borne gefeiertes Mitglied und hatte das Amt des Bruders Redner inne, der als Bertreter des "Jungen Deutschland" neben Beine eine traurige Rolle spielte und über alles, was den Deutschen heilig war, seinen beißenden Spott ausgoß. Goethe nannte er einen gereimten Anecht, die Deutschen ein Bolt von Bedienten, die schweifwedelnd ihrem herrn auf den Ruf "Apporte!" die verlorene Krone aurückbrächten.

Mitalied in dieser Loge war weiterhin der Jude Gabriel Riefer, ein anderer Borfampfer der Judenemanzipation, der es sogar bis zum Mitglied des Verfassungsausschusses und zum zweiten Bizepräsidenten der Frankfurter National= versammlung von 1848 brachte.

Auch der Jude Isaak Crémieux besuchte diese Loge im Dezember 1840 und murde durch ein Festbankett und die Ehrenmitgliedschaft geehrt.

Die Gründer der Judenloge hatten sich der beiden Hauptrichtun= gen der Freimaurerei, des Grand Orient de France und der Großloge von England, versichert. Diese beiden Körverschaften riefen lie zu Silfe, wenn ihnen in der Frage ihrer Gleichberechtigung von seiten der deutschen Logen Schwierigfeiten gemacht murden.

1819 erteilte man 3. B. dem Repräsentanten bei der Grofloge von London, dem Juden Br. Wolf, den Auftrag, über das Berhalten der beiden Logen "St. Georg" und "Absalom" in Hamburg bei der englischen Großloge Beschwerde zu führen, weil diese den Beschwerde b. b. Brüdern der "Aufgehenden Morgenröte" den Zutritt verweigert hatten. In der Antwort berichtet Br. Wolf über eine Audienz, die er deshalb beim Großmeister, dem Herzog von Sussez, hatte:

englischen Groß.

"Se. Königliche Soheit äukerte: Man werde sich durchaus in feine Diskussionen über die aufgeführten Gründe einlassen, sondern verlangen, daß die Samburger Logen ihren Beschluß auf der Stelle aufheben, widrigenfalls Se. Königliche

Hoheit dekretieren würde, daß den Brüdern dieser Hamburger Logen der Zutritt in alle englischen Logen untersagt sei." Sonst aber vermied man die Form der Auseinandersetung auf Biegen oder Brechen. Beliebter war die Methode, sich mit liebenswürdigen und gesellschaftlichen Manieren zu empfehlen. Man trat in nachbarlich freundschaftlichen Berkehr zu den übrigen Logen und versuchte so, die Widerstrebenden zu gewinnen. Ein besonders gutes Beispiel bietet ein Rundschreiben der Johanniszloge "Zur Pflichttreue in Birkenseld" vom Jahre 1838, worin über den Besuch der Franksurter Judenloge berichtet wird. Es heißt da u. a.:

Logenrundschreis ben aus Birtens feld 1838

> "Aber eine nicht minder erfreuliche Erscheinung gewährte uns der Besuch Deputierter BB. (Brüder) aus den beiden g. u. v. Joh. Logen (gerechten und volltommenen Johannis-Logen) zur "Aufgehenden Morgenröte" und zum "Frantfurter Adler" aus Frankfurt am Main. Wir muffen offen bekennen, daß wir lediglich im Gefühl der Aflicht und um den deutlichen Borichriften des Engl. Constitutionsbuches nadzutommen, an diese Logen, die in ihrer groken Mehraahl Mitalieder des molaischen Glaubens= bekenntnisses gahlen. wie an die übrigen benachbarten Logen eine Ginladung haben ergehen laffen. Gin fpezielles Interesse konnte uns an diese uns personlich gang unbefannten Männer nicht knüpfen. Allein gar bald mußte die angiehende Berfonlichteit diefer BB. nicht nur bei ben BB. unferer Loge, sondern auch bei den übrigen Mithesuchern das allaemeine In= tereffe fo zu feffeln, daß wir in ihnen ohne Aus= nahme BB. ber ächten maurerifden Beihe er= fannten, — mürdig, nicht blok durch die Geseke des Bundes, sondern auch durch das Band ber herglichten Zuneigung mit uns in die Rette au treten.

Wenn wir nun im Laufe des verflossenen M(aurer) Jahres die Frage über die Admission der israelitischen Maurer alsenthalben als Gegenstand der maurerischen Verhandlungen angeregt finden, so erlauben sie uns, gel. BB. (geliebte Brüder), auch unserer Seits in diesem Schreiben einen Beitrag zur Erörterung dieser Zweifelsstrage zu liesern. Irren wir nicht, so neigen sich die Ansichten auch derzenigen Logen, welche dem Spstem der Engl. M. (englischen Maurerei) huldigend, den Grundsatz anerkennen, daß der Unterschied des positiven Glaubensbekenntnisses, sosern nur ein solches sich nicht auf einen wirklichen Atheismus reducire, von dem Maurerbunde nicht ausschließe, zu dem Resultat: das doch die Frage

nur ein abstraktes Brinzip betreffe, dessen concrete Anmendung in höchst seltenen Ausnahmen practisch merden könne. "Nehmen wir die Juden, wie sie sind, wie wir lie tennen. so finden wir wenige ober gar teine. die wir nach unferem besten Biffen und Gemiffen aum M(aurer) vorichlagen fonnen.' - Dies ist bie Uberzeugung auch vieler unbefangener BB., die fich sonft wohl über die Macht eingewurzelter Borurtheile zu erheben vermögen. Unbestritten ist aber auch die Thatsache, daß die isolierte Stellung, welche die Israeliten in den meisten Ge= genden Deutschlands einnehmen, den höher gebildeten Ständen aar selten die Gelegenheit darbietet, mit jenen anders. als im gang entfernten Kreise des conventionellen Lebens in Berbindung zu kommen, und von dem rein menschlichen Standpunkte derselben eine nähere Ansicht zu gewinnen."

Es wird im folgenden dann von einem Besuch bei ben beiben

Judenlogen berichtet. Es heißt darin:

.... Fasse ich den Augenblick beider Logen zu= fammen, fo muß ich beibe den besten Bertstätten unserer tonigl. Runft an die Seite ftellen. Kür diese Männer ist die M.(aurerei) ein heiterer Tempelbienst reiner Religiosität. — Wende ich mich nun zu den Persönlichkeiten, so gablen beide Logen mohl die Quint= essenz der geistigen und sittlichen Notabilitäten berifraelitischen Einwohner Frantfurts. Ich habe Männer tennen gelernt, die in ihrem Wirken gewiß ben edelsten ihrer Zeit zugezählt zu werden verdienen und besonders im Race der Erziehung und des öffent= lichen Unterrichtes ihren Glaubensgenossen mit Riesenschritten aus dem Nebel der Vorurtheile in das Gebiet höheren Lichts vorangehen."

In diesem Stile geht der Bericht weiter. Das Ergebnis dieser judenfreundlichen Propaganda ließ nicht lange auf sich warten. Bereits im Jahre 1845 tann die Loge "Zur Pflichttreue" in Birkenfeld folgendes mitteilen:

"... Ein in jeder hinsicht achtungswerther Iraelit suchte 1845 Jubenbei uns die Aufnahme nach und wurde durch unsere Loge wirklich dem Bunde jugeführt. Wir haben alle Gründe, uns au der Acquisition dieses Bruders Glud gu

wünschen...

Wir hoffen indes, daß die Zeit nicht ferner ist, wo feine Loge Deutschlands abgehalten sein wird, einen "freien beutschen Mann von Ehre und Rechtschaffenheit, durch was für Benennungen und Glaubensmeinungen er fich auch unterscheidet, in den Bund aufzunehmen und zu Ihrem Arbeiten zuzulassen'."

aufnahme in Birtenfelb

Dieles Beisviel soll für alle übrigen sprechen. Daß mit bem Eindringen der Juden in die deutschen Logen auch bas Eindringen in die bürgerliche Gesellschaft verbunden mar, erscheint jedem als Selbstverständlichkeit, der weiß, daß die Freimaurerei in Deutschland von jeher eine Ungelegenheit der gehobenen bürgerlichen Schicht mar. So finden wir in jener Zeit, dak die bürgerliche Gesellschaft immer instinktloser gegenüber den Budringlichkeiten des Judentums wird. In den Literarischen Salons der Jüdinnen Rahel Barnhagen, deren Mann Freimaurer und begeisterter Verehrer des bereits erwähnten "Jungen Deutschland" war, der Henriette Herz und der Dorothea Beit= Schlegel, der Frau des Freimaurers Friedrich von Schlegel und Tochter Mendelsohns, gab sich das Bürgertum mit den Juden ein Stelldichein. Wir sehen als Besucher dieser Salons die Gebrüder humboldt, Schleiermacher und den Brinzen Louis Kerdinand von Breuken neben einem Seinrich Seine, Eduard Gans und Baruch-Börne.

Die Loge "Zur aufgehenden Morgenröthe" berichtet sogar mit Stolz folgendes:

"Als ein Zeichen, in welchem Ansehen die Loge damals auch in prosanen christlichen Kreisen stand, möge hier ausnahmsweise von einem "Harmonieball" am 20. Januar 1849 berichtet werden, zu welchem besonders höhere Offiziere, wie 11 im Archive befindliche Aftenstüde dartun, ihre persönliche Teilnahme meldeten. Es seien von den vielen militärischen Teilnehmern nur hervorgehoben: General und Oberkommandant von Bechthold, Major und Stadtsommandant Deetz, Oberseutnant und Abjutant von Scheidelin ..."

Es folgen in diesem Bericht die Namen von weiteren 18 aröktenteils adligen Offizieren.

Es würde zu weit führen, die Entwicklung im einzelnen weiter zu schildern. Das Ergebnis war, daß zum Beginn des 20. Jahr-hunderts sämtliche deutschen Großlogen Juden als gleichberechtigte Mitglieder aufnahmen. Lediglich zwei altpreußische Großlogen lehnten die Juden als Mitglieder ab, ließen sie aber als "ständig besuchende Brüder" zu. Diese beiden Großlogen betonten dabei immer wieder, daß ihnen nur ihre christliche Lehrart versbiete, Andersgläubige aufzunehmen. Der getauste Jude konnte auch bei ihnen gleichberechtigtes Mitglied werden.

Im Anfang des 20. Jahrhunderts war die Entwicklung in dieser Hinsicht abgeschlossen. In den führenden Schichten des Bürgertums herrschte ein weitgehender Philosemitismus. Kämpfer in völkischen und rassischen Fragen wurden verlacht und abgetan. Adel und Bürgertum waren in diesen Fragen

Die Iuben in den deutschen Logen

so instinktlos geworden, daß ein Teil dieser Kreise durch zahlreiche Judenheiraten völlig zersett murde.

3. Die außerdeutiche Entwicklung von 1870-1914.

Es ist bereits gesagt, daß die Bolitik Frankreichs von 1870 an durch liberale und demokratische Politiker, die sämtlich frei= maurerisch gebunden waren, bestimmt wurde. Die Auswirfungen zeigten fich in der Revanche- und Ginfreisungspolitif gegen Deutsch= Ginfreisungsland. So bahnte der Freimaurer Léon Gambetta als Saupt der republikanischen Bartei die frangolische Bundnispolitik an. In diesem Kampf gegen Deutschland, das die Interessen der frangofischen Freimaurerdemokratie gröblich verlett hatte, mar jedes Mittel und jeder Bundesgenosse recht. Nur so ist das enge Bundnis mit dem gariftischen Rufland gu verstehen. Eduard VII., der als Bring von Wales die englische Freimaurerei als Grofmeister führte, kamen diese seine freimaurerischen Bindungen wohl qu= statten. Das kaiserliche Deutschland Wilhelms II. war diesem Nek internationaler Berbindungen gegenüber machtlos. Insbesondere sette in der völlig verjudeten und freimaurerischen Beltpresse eine unglaubliche Sete gegen Deutschland ein, die nur in dem Lügenfeldzug gegen das nationalsozialistische Deutschland ihre Nachfolge fand. Jede Ungeschicklichkeit des kaiferlichen Deutschlands murde von diesen Rreisen mafilos übertrieben und ausgeschlachtet. Freimaurerische Schlagworte und Begriffe murden in den Dienst dieser deutschseindlichen Propaganda gestellt. Man iprach von dem fabelraffelnden deutschen Militarismus, ber die Freiheit der Demokratie bedrohe, prägte das Wort von dem preukilden Radavergehorsam und stellte dagegen die Begriffe des freimaurerischen Individualismus. Das pangermanistische Barbarentum sei eine Gefahr für jegliche Rultur und Zivilisation.

politif gegen Deutichland

Daß die deutschen Logen trokdem an der Ideologie der Bölkerund Raffenverbrüderung festhielten und die Sandlungen der romanischen und der englischen Logenbrüder in der deutschen Öffentlichkeit zu beden und zu entschuldigen versuchten, ift neben ihrem Nachgeben in der Judenfrage ihr unverzeihlicher Fehler. Während auf zahlreichen internationalen Freimaurerkongressen die Fragen des Weltfriedens und der internationalen Solidarität ausammen mit den deutschen Logenbrüdern erörtert wurden, ging die Arbeit der freimaurerischen Bolitiker unbeirrt ihren Weg, der die Vernichtung Deutschlands zum Ziele hatte. Daß in dieser Ent= widlung machtpolitische Fragen Frankreichs und Englands eine große Rolle spielten, liegt auf der Sand. Im gleichen Make find jedoch freimaurerisch=ideologische Zielsetzungen bestimmend ge= wesen, die in der Propaganda der Dreibundstaaten mit dem Schlagwort von der "Befreiung" der unter monarchischer Führung

stehenden Bölfer der Mittelmächte in den Bordergrund gestellt murben.

4. Das Berhalten der deutschen Freimaurer in dieser

Im Gegensak zu den romanischen und enalischen Logenkreisen vernachlässiaten die deutschen Freimaurer ihre nationalen

Aflichten.

Insbesondere traten die Juden= und Winkellogen sowie die humanitare Freimaurerei Deutschlands völlig auf die Seite der liberal-demokratischen Freimaurer-Internationale. Man hina weiterhin den Idealen der internationalen Bruderkette, die die gange Erbe umfpannen follte, nach.

Man sekte fich für die Gleichberechtigung der Negerlogen ein, erging fich in Erörterungen über Die Judenfrage und beteiligte fich an internationalen Kongressen, die weltfreimaurerische Biele

und den Bazifismus zum Gegenstand hatten.

Anerfennung ber Regerlogen

Freimaurer-Internationale

> So spielte in dem Rampf um die Anerkennung der Logen Farbiger die deutsche Freimaurerei die Sauptrolle; besonders sette fich der Bruder Kindel, ein befannter freimaurerischer Schriftsteller und Buchhändler aus Leipzig, für die Anerkennung der Negerlogen ein.

Dem Bruder Kindel murden von der Negergrokloge in Boston große Chrungen Buteil. Er murde Repräsentant und Bertreter ihrer Ansprüche für gang Europa. Im "Allgemeinen Sandbuch"

heikt es über Kindel:

"Wie in seinem Auftreten gegen die Große Landesloge für die Gleichberechtigung der Nichtchristen und gegen deren historische Unterlagen und sogenannte Überlieferungen, trat Rindel in der Bauhütte' auch für die Anerkennung der farbigen Maurer in Amerika ein, infolgedeffen ihn die Brince Sall-Großloge in Boston zu ihrem Ehrengroßmeister und Generalpräsidenten bei den europäischen Großlogen ernannte, als welcher er deren Anerkennung durch mehrere Festlandgroßlogen bewirkte."

#### IV. Die internationale Freimaurerei und ber Weltfrieg

1. Das Berhalten der Logen in den Entente=Staaten.

Es dürfte zwedlos sein, in den Logenarchiven nach greifbaren Belegen für eine dirette Mitwirfung der Freimaurerei am Ausbruch des Weltfrieges 1914 ju suchen. Jedoch traten die Logen ber Entente=Staaten bei Ausbruch des Krieges eindeutig für die Sache der Alliterten ein.

In dieses Treiben wurde auch die Freimaurerei der Neutralen mit einbezogen. In der Weiterverbreitung von Greuel- und Setmeldungen über Deutschland und seine Armee tat sich besonders ber Grokmeister ber Schweizer Grokloge "Alpina", ein protestantischer Bfarrer namens Quartiert La Tente, hervor, der augleich Leiter der freimaurerischen Belt= geschäftsstelle in Genf mar.

Dak an dem Ubertritt Italiens auf die Seite unserer Gegner Die italienische Freimaurerei, die eng mit dem Grokorient non Frankreich ausammenarbeitete, mitbeteiligt mar, wird selbst von

den Freimaurern nicht bestritten.

Während des Krieges befaßten sich die freimaurerischen Körperschaften der alliierten und auch der neutralen Staaten in Besprechungen und Kongressen mit den Bedingungen, unter benen

der Friede geschlossen und propagiert werden sollte.

Besonders aufschlufreich in dieser Beziehung mar der "Rongreß der Freimaurer der alliierten und neutralen Nationen vom 28., mabrenb 29. und 30. Juni 1917" in Paris, der vom Groforient und von bes Krieges der Grokloge von Frankreich einberufen wurde (Congrès des Maconneries des Nations Alliées et Neutres, les 28., 29. et 30. Juin 1917).

Freimaurertonarelle

hier wurde der Plan eines zu gründenden Bölkerbundes be= sprochen und entworfen. das Selbstbestimmungsrecht der Bölfer und das Recht der unterdrückten Nationalitäten Österreichs und auch Bolens auf ihre Selbständigfeit ausgesprochen und die Ab-

tretung Elsak-Lothringens und Triests gefordert.

Dem gesinnungsverwandten Odd-Fellow-Bruder Wilson, der fury zuvor seine 14 Bunkte proklamiert hatte, wurde ein Suldigungstelegramm geschidt, in dem es jum Schluß heißt, daß ber Kongreß glüdlich sei. "mit dem Herrn Bräsidenten Wilson an der Berwirklichung dieses Werkes internationaler Gerechtigkeit und demofratischer Brüderlichkeit, welche auch das freimaurerische Ideal bedeute, zusammen zu arbeiten".

2. Berhalten und Stellungnahme der Freimaurerei in Deutschland.

Der Ginfluß der Logen und ihre Berfekung ber Widerstandstraft des deutschen Bolkes:

Die geschilderten Tatsachen und das Berhalten der ausländischen Logenbrüder wirkten im Anfang des Krieges ziemlich ernüchternd auf einen Teil ber beutschen Freimaurer. Man war enttäuscht und emport, die pazifistischen rasse= und volkerverbindenden Ideale der Freimaurerei so jah vernichtet zu sehen. Bruder Ohr, der Bruder Ohr Führer der demofratischen freistudentischen Bewegung im Borfriegsdeutschland, ichrieb in diefer Zeit eine Brofcure, betitelt: "Der französische Geist und die Freimaurerei", worin er die Gegensäke der deutschen und französischen Freimaurerei entwickelte.

Diese Erkenntnis war jedoch nur einem Teil der deutschen Logenwelt gefommen. Weite Kreise radifaler Freis

maurerei versuchten besonders gegen Ende des Arieges immer wieder, mit Hilse der neutralen Logen sich in die internationale Bruderkette der Freimaurerei zu stellen.

Wie weit die internationalistische Haltung der deutschen Logenwelt mährend des Weltkrieges ging, beweist neben vielen anderen eine Stelle aus den "Mitteilungen des Bereins deutscher Frei-

maurer" aus dem Jahre 1917, wo es heißt:

"Worauf es ankommt, ist die Erwedung internationalistischen Denkens in der Bolksgesamtheit. Diese Arbeit können nicht einzelne besorgen, sie muß von den vorhandenen Krastzentralen, den Ber-

bänden verschiedenster Färbung, geleistet werden."

Das Verhalten der deutschen Feldlogen im Weltkriege bildet ein besonders trauriges Kapitel. In der Etappe gründeten deutsche Freimaurer sogenannte Feldlogen, in denen Brüder aller Systeme, also Hochgradfreimaurer, Angehörige von Judenlogen und von humanitären Großlogen mit nationalschristlichen, altpreußischen Logenbrüdern zusammenarbeiteten. Die Belege über das Unmaß nationaler Würdelosigkeit, das sich in der Arbeit der Feldlogen offenbarte, sind erschütternd; es genügt, daß wir zwei herausgreisen.

Bom 30. August 1914, asso aus einer Zeit, als selbst die Sozials demokraten in Deutschland noch von der Notwendigkeit der siegzeichen Durchführung des uns ausgezwungenen Arieges überzeugt waren und die Ariegskredite bewilligten, ist eine Feldpostkarte vorhanden, auf der deutsche Logenbrüder von dem Besuch einer

belgischen Loge in Lüttich berichten. Man schreibt:

"Adolf Hegel und folgende belgische Brüder, die trog Arieg über alles noch die Brüderlichkeit stellen."

Es folgen dann die Unterschriften der Belgier. Auf der anderen Seite heift es:

"In rührender Brüderlichkeit bei einem Besuch der Loge in Lüttich aufgenommen, senden Euch allen herzlichst Gruß.

Es gibt trot Krieg noch die edle Menschlichkeit."

Hierzu muß bemerkt werden, daß Bruder Setzel den militärischen Dienstgrad eines Hauptmannes und Kompanieführers in einem Landsturmbataillon innehatte. Diese Logenbrüder besahen also die ungeheure Geschmackspifteit und gingen in seldgrauer Uniform in eine feindliche Loge, um sich dort mit feindlichen Logenange-hörigen zu verbrüdern. Sie halten diese Tatsache für bedeutsam genug, um sie ihrer Loge in Banreuth als maurerische Tat zu übermitteln. Im Archiv der Banreuther Loge sind keine Hinweise dafür vorhanden, daß irgendein Bruder dieses Verhalten mißbilliat hätte.

Ebenso ungeheuerlich klingt der Bericht von der Eröffnung der

34

Feldlogen

Feldloge "Zum aufgehenden Licht an der Somme" in St. Quentin vom 14. März 1915, wo es heißt:

"Besonders schwierig war die Begründung der Feldloge wegen des eigentümlichen Berhältnisses zu den französischen Brüdern.

unfere feldgrauen Nicht als nh Brüder, die sich in St. Quentin zusammenfanden, innere Schwieriakeiten empfunden hatten, mit ben Brüdern der beiden frangolischen Logen brüderlich zu vertehren, das mar von unserer Seite von Unfana an in herglicher, echt maure= rischer Beise geschehen, ja, wir hatten gunächst wieder= holt die Freude, deutsche Bruder durch unsere frangolischen Brüder, denen sie sich zu erkennen gaben, zugeführt zu erhalten. Die Schwierigfeit lag lediglich in der Tatsache, daß die frangolischen Groklogen die maurerischen Beziehungen zu den deutschen Groflogen abgebrochen hatten, wodurch den frangösischen Brüdern eine gewisse innere Schwierigfeit erwuchs.

Als wir zur Eröffnung der Feldloge um den Tempel in der Loge "Justice et vérité" baten, ihn uns zur Verfügung zu stellen, war das freilich den französischen Brüdern selbstwerständlich. Ein Zweifel bestand nur über die Frage einer eventuellen Beteiligung der französischen Brüder an unseren Arbeiten. Bon unserer Seite stand dem nichts im Wege, im Gegenteil ....."

In diesem Sinne geht der Bericht weiter. Er zeigt klar und deutlich, wohin freimaurerische Erziehungsarbeit deutsche Menschen geführt hat und beweist zugleich, daß die romanische und englische Freimaurerei ihre Aufgabe anders löste. Die Feldlogen werden salsch geschildert, wenn man sie sediglich als Spionagezentralen im Auftrage seindlicher Großoriente hinstellt. Man braucht und darf nicht nur nach Belegen für einen tatsächlichen Landesverrat suchen. Die Haltung der deutschen Feldlogenbrüder, die mit einem stänzigen Nachleben und Nachgeben desatisstischer Humanitätsz, Tolezanzz und Friedensideale verbunden war, bedeutete bereits einen dauernden Berrat an der deutschen Sache zu einer Zeit, als die Nation gegen den Feind des Landes und des Bostes in Waffen stand.

#### 2. Teil.

# Organisation, Arbeitsweise und Ziele der Freimaurerei.

## I. Lehrarten und Gradiniteme.

1. Angelsächsische und davon abgeleitete Lehrarten. Der Inhalt der Freimaurerei wird durch bestimmte Formen des Gebrauchtums in den Logen an die Mitglieder vermittelt. Die Die Spfteme

Ronal Arch:Grad

Ubertragung freimaurerischen Denkens und freimaurerischer Haltung geht in "freimaurerischen Systemen", "Lehrarten" oder "Riten" vor sich. Diese Lehrarten sind äußerlich recht verschieden. Wesentlich ist jedoch, daß das Grundsähliche, das Fundament und das Ziel der Logenarbeit in allen Systemen dasselbe ist.

Die angelsächsischen und die von ihnen abgeleiteten Lehrarten arbeiten im wesentlichen in drei Graden. Bestimmte höhere maurerische Erkenninisse werden in einem Abergrad entwickelt, der in England "Ronal=Arch", in anderen Staaten "Engsbund" genannt wird. Diese angelsächsische oder "Englische Lehrart" zeichnet sich durch eine gewisse Einsachheit im Kult und im Gebrauchtum aus. Nach ihr arbeiten besonders die Großsloge von England und die amerikanischen Systeme. In Deutschland bestanden das sogenannte Schrödersche oder Hamburgische System, das Feßlersche System der Großloge "Zur Freundschaft", die Systeme der Großsloge "Zur Freundschaft", die Systeme fehlt im Gegenschur romanischen Freimaurerei das Schwert und der Degen als Symbolgegenstand.

2. Romanische Freimaurerei und davon abgeleitete Lehrarten.

In Frankreich entwidelte sich die romanische Form der Freismaurerei, die man auch Schottische Maurerei nennt. Sie tritt in Form von katholisierenden Orden auf, arbeitet wie die angelssächsische Freimaurerei in drei Iohannisgraden als Grundstuse und baut darüber sogenannte Schottens und Hochgrade auf. Nach dieser Lehrart arbeiten z. B. das 33-Gradspstem des Alten und Angenommenen Schottischen Ritus, das Schwedische System, die Lehrarten der "Großen Nationalmutterloge zu den drei Weltstugeln" und des "Eklektischen Bundes".

3. Freigeistige und freidenkerische Lehrarten.

Diese mehr linksradikal eingestellten Systeme werden von der angelsächsischen Freimaurerei grundsählich abgelehnt. Als der Großorient von Frankreich in seiner atheistisch-liberalen Haltung im vorigen Iahrhundert das Prinzip des "Allmächtigen Baumeisters aller Welten" aufgab, brach die Großloge von England lediglich wegen dieser Tatsache die Beziehungen zu ihm ab. In Deutschland arbeiteten in dieser Richtung vor allem der "Freimaurerbund zur aufgehenden Sonne", Nürnberg, und die Loge "Zur edlen Aussicht" in Freiburg/Br.

#### II. Internationale organisatorische Logenzusammenschlusse.

1. Die Johannis=Loge als unterfte Stufe.

Die unterste Stufe in der großen Organisation der Freimaurerei bilden die sogenannten blauen, die Johannis-Logen, die die

Die Iohannis. Maurerei

Sociarabe

drei Grade des Lehrlings, Gesellen und des Meisters bearbeiten. Sie sind als Tochterlogen zu größeren Landessverbänden, Großlogen genannt, zusammengefaßt. Der Berkehr mit anderen Organisationen der Freimaurerei geht im allgemeinen nur durch Bermittlung der Großloge vor sich. Sie ernennt die Repräsentanten oder Bertreter bei befreundeten ausländischen Großlogenorganisationen und beschickt internationale Logenfongresse und Zusammenkünste. Als internationaler Zusammenschluß der einzelnen Landesgroßlogen muß die "Association Maçonnique Internationale" (A. M. I.) gesten, die mit der freimaurerischen Weltgeschäftsstelle ihren Sig in Genf hat.

2. Die Sochgradlogen.

Der eigentliche Sinn der Hochgrade besteht darin, die personelle Auslese aus den Iohannis-Graden in freimaurerisch gestuften Hochgradlogen zusammenzufassen. Das michtigste dieser Systeme ist das "33-Gradsstem" des Alten und Angenommenen Schottischen Ritus, dessen Auslese aus den Inhabern des 33. Grades im sogenannten "Obersten Rat" (Suprème Conseil — S. C.) vertreten ist. In jedem maßgebenden Land befindet sich nur ein Oberster Rat. Die 36 zur Zeit auf der Erde vertretenen Obersten Räte sind in der "Lausanner Konföderation von 1875" vereinigt.

In diesen Obersten Räten bilden die Iuden die überwiegende Mehrheit. Diese Organisationen treiben die jüdisch-freimaurerische Politik am aktivsten. Zugleich sind die Hochgradjuden Mitglieder in den großen alljüdischen Verbänden, wie dem "B'ne B'rith-Orden" und der "Alliance Israélite Universelle".

Uber den Geist, der in diesen Hochgradlogen herrscht, mögen einige Auszüge aus dem Ritual der "Symbolischen Großloge von Deutschland" Auskunft geben:

"20. Grad:

Ehrw. Gr. M. aller regelmäßigen Logen.

Als Zweck dieses Grades ist darzusegen, daß Überredung und Vernunft die richtigen Regierungsmethoden sind, niemals aber Gewalt und Tyrannei.

23. Grad:

Borsteher des Tabernakels.

Sein Zwed ist der immerwährende Kamps für das Wohl der Humanität. Er ist bemüht, alles zu ergründen, was die Freiheit des Individuums gegen allen Mißbrauch der Gewalt, sei es der weltlichen oder geistlichen, zu gewährleisten vermag.

24. Grad:

Fürst des Tabernakels.

Groklogen

33=Gradinitem

Oberfter Rat

Lausanner Ronföderation

B'ne B'rith-Orben

Ritual ber Symbolischen Großloge von Deutschland Sein Zwed ist die Engerschließung der sozialen Bande. Der Hebel des gesamten administrativen und richterlichen Apparates muß den Händen unverantwortlicher Despoten entrissen und jenen überantwortet werden, die sich seiner mit Weisheit, Unparteilichkeit und Rechtlichkeit zum Wohl der Gesamtheit bedienen."

Weiter wird der Kampf angesagt gegen alle Privilegien und Monopole, "die auf Geburt, Stellung oder Reichtum sich gründen, der Kampf für soziale Gleichheit und die Beseitigung alles Klassen= und Kastengeistes". In der Einleitung für das Ritual des 30. Grades (Ritter Kadosch) heißt es:

"Wir bleiben bestrebt, jene Märtyrer zu rächen, durch unerbittlichen Kampf gegen geistigen und weltlichen Despotismus, unbekümmert darum, ob dieser Despotismus das Werk von Hochs oder Niedrigstehenden ist, gleichgültig, ob die päpstliche Tiara oder Mönchstutte, ob ein Herrscher von eingebisdeten Gottesgnaden oder ein strupelloser Volkstribun dabei wirkt...

Nicht allein die firchliche und politische Reaktion sind bestrebt, den verlorenen Boden wiederzugewinnen. Das nämliche Ziel verfolgen auch die gefährlichen Schmeichler des souveränen Bolkes, die nach der Bolksgunst jagen und dem Volke weismachen wollen, sein Glück liege darin, daß die Rechte des einzelnen, die Selbstbestimmung aufgegeben und dem Willen der Gesamtheit untergeordnet werden müßten."

3. Die "Allgemeine Freimaurerliga".

Die "Allgemeine Freimaurerliga" (Universala Framasona Ligo) stellt den internationalen Jusammensschluß von Einzelmitgliedern der Großlogen aller Länder dar, pflegt besonders übernationale pazifistische Gedanken und veranstaltet zahlreiche Freimaurerkongresse. In ihr sind die einzelnen michtigen Berufssparten und Arbeitsgebiete in sogenannte "Fachgruppen" aufgegliedert. Es gibt Fachgruppen für Schriftsteller und Journalisten (Abwehrfampf), Arzte, Juristen, Jugendorganisationen, praktische Friedensarbeit, Menschenrechte, Bibliographie und freimaurerische Museumsstunde. Die Liga, die die Esperanto-Bewegung propagiert, wurde auf dem ersten Esperanto-Kongreß 1905 in Boulogne gegründet. Seit 1931 besindet sich ihr Sit in Basel.

# III. Getarnte freimaurerische Aufenarbeit in anderen Organisationen

Es wurde bereits gesagt, daß die Großlogen es nach Möglichkeit vermeiden, offen politisch in Erscheinung zu treten. Dafür hat

Fachgruppe Ejperanto fich die Freimaurerei neben den großen Busammenichluffen von Einzelmitaliedern der verschiedensten Logen Stoktrupps icaffen, die nach außen bin nicht als freimaurerisch erkennbar find, die man jedoch als freimaurerische Zwedgründungen auffassen muß. So maren die Ruratorien von Mohlfahrtseinrichtungen. Gewerbevereinen und Erziehungsorganisationen, das Schulwesen. die Bolksbildungsorganisationen usw. mit einer Unmenge von Freimaurern durchsett, die dafür forgten, daß die freimaurerische Ideologie weiteste Kreise erfakte.

Reben= u. 3med. aründungen der Freimaurerei

Die Zusammenarbeit mit wohl sämtlichen überstaatlichen Bereinigungen, wie dem Efperanto-Alub, der Allgemeinen Liga für Menschenrechte, der Bereinigung der Freunde des neuen Rußlands, der Deutschen Friedensgesellschaft, der Gesellichaft der Freunde, der Deutschen Liga für Bolferbund, dem Bluntichlis Ausschuk, dem Deutschen Freibund, der Universalen Bruderschaft, bem Bund für Inneren Frieden und der Liga für Forderung der humanität, ist urfundlich nachweisbar und war den Zielen der Logen entsprechend fehr rege. Bum großen Teil wurden diese Organisationen, von benen hier nur einige genannt find, von Freimaurern und Freimaurerausschüssen gegründet.

> Baneuropa. Bewegung

Rur den Geift, der in diesen Organisationen und bei ihren freimaurerischen Gründern herrschte, soll als Beisviel die Baneuropa-Bewegung des Wiener Freimaurers Coudenhove-Kalergi genannt merden. Diese Bewegung erstrebt den Zusammenichluk der europäischen Nationen zu einem Staatenbund, Baneuropäische Union genannt. Als die Bewegung größere Ausmaße annahm, bedte Coudenhove=Ralergi seine Wiener Loge, um dieselbe nicht mit seiner politischen Tätigfeit zu belaften.

1925 prägte Coudenhove-Ralergi in einem Auffat "Brattischer

Idealismus" folgende Gage:

"Der Menich der fernen Butunft wird Mifch. ling fein. Die heutigen Rassen und Raften werden ber zunehmenden Uberwindung von Raum, Zeit und Borurteil jum Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Bufunftsraffe, äußerlich ber altägnptischen ahnlich, wird die Bielfalt ber Bölfer durch eine Bielfalt der Berfonlichkeiten ersegen."

Eurafifch. negroide Mijchraffe der Butunft

In der Schrift "Abel", die 1923 erschien, heißt es auf S. 39 über die Juden:

"So ging ichlieflich aus all diesen Berfolgungen eine fleine Gemeinschaft hervor, gestählt durch ein heldenmütig ertragenes Martyrium für die Idee und geläutert von allen willensschwachen und geistesarmen Elementen. Statt das Judentum zu vernichten, hat es Europa wider Willen durch jenen fünstlichen Ausleseprozes veredelt Suben bilben und gur Rührernation ber Butunft erzogen. Rein Munder also, daß dieses Bolt, dem Chetioterter entsprungen,

neue Adelsraffe

sich zu einem geistigen Adel Europas entwickelt hat. So hat eine gütige Borsehung Europa in dem Augenblick, als der Feudaladel versiel, durch die Judenemanzipation eine neue Adelsrasse von Geistesgnaden geschenkt."

Diese Forderung nach einem großen übernationalen Staatenbund, dessen Angehörige einen wüsten Rassenmischmasch darstellen und in dem lediglich die "Adelsrasse von Geistesgnaden", der Jude, sich rein erhalten soll, stellt die äußerste Folgerung aus der freimaurerischen Ideologie dar.

Die Großloge von Wien setzte sich in einem Aufruf an alle maurerischen Großbehörden für die Paneuropäische Union voll ein. Auch die Freimaurerische Zeitung "Die Leuchte" war bezeistert von dem Gedanken des Bruders Coudenhove und schrieb im März 1925:

"Coudenhove zu den Ihren zählen zu dürfen, kann die Freimaurerei, insbesondere aber die österreichische, mit hoher Genugtuung erfüllen. Die österreichische Freimaurerei kann füglich behaupten, daß Br. Coudenhove ihre Gedanken in "Paneuropa" versicht: Politische Chrlichkeit, soziale Einsicht, Kampf gegen die Lüge, Streben nach Erkenntnis und Zussammenarbeit aller, die guten Willens sind.

In diesem hohen Sinne ist Br. Coudenhoves Programm ein freimaurerisches Werk höchster Art, an seiner Verwirklichung mitzuarbeiten eine erhabene Aufgabe für Brr. Freimaurer."

#### IV. Binkellogen und freimaurerähnliche Organisationen

Außer den freimaurerischen Zwedarundungen und überstagt= lichen Bereinigungen gibt es noch eine Reihe von sogenannten Winkellogen und freimaurerähnlichen Organisationen. Winkellogen versteht man solche Logengründungen, die sich keiner ber anerkannten Groflogen angeschlossen haben. Sierzu gehören Druiden=Orden, die ber Odd=Fellow=Logen. Maconnique Mixte International Droit Humain", "Die Rosenfreuger Gesellichaft" bes 20. Jahrhunderts, der "Neue Illuminaten=Orden" und der "Rechabiten=Orden", der besonders enge Berbindungen qu gleichnamigen jüdischen Organisationen hat. Wichtig find die Odd-Fellow-Logen mit etwa 41/2 Millionen Mitgliedern auf der ganzen Erde und der nach dem 33-Gradsnstem arbeitende "Ordre Maconnique Mixte International ,Le Droit Humain", ber furz .. Rite Mixte" genannt wird. Diese Organisation hat vor allem die Emanzipation der Frau auf ihre Jahne geschrieben und führt im Gegensat zur regulären Freimaurerei auch weibliche Mitalieder in ihren Reihen.

Wintellogen

Rite Mizte Le Droit Humain

#### V. Ideelle Bielfegung.

1. Die Grundgedanken der Freimaurerei.

Uber die Bestimmungen der Freimaurerei werden von den Logenorganisationen und von führenden Freimaurern die widerssprechendsten Erklärungen abgegeben. Einer dieser Grundsätze besagt, "daß die Freimaurerei in einer zumeist den Gebräuchen der Bauhütten entsehnten Form die sittliche Beredsung der Menschen und menschliche Glücksligkeit überhaupt zu fördern bestrebt sei" (Erklärung der "Großloge von Hamburg"). Der Freimaurer Friedrich Ludwig Schröder erklärte:

"Die Freimaurerei soll das Band der Eintracht und des gegenseitigen Wohlwollens zwischen Menschen werden, welche sonst durch Religionsbegriffe, Erziehungsvorurteile oder Nationalverhältnisse in einer ewigen Entfernung leben würden."

Diese Erklärung deckt sich vollkommen mit den Ausführungen der "Alten Pflichten" des Reverend Anderson. Im Grundgeset der nationalen "Großen Loge von Preußen", genannt "Zur Freundschaft", heißt es im Absat IV der Allgemeinen Grundsäte:

undsähe: Grundsähe der kenntnis Hoinder= er Haut= ner Loge

"Stand, Nationalität oder Farbe, Religionsbekenntnis und politische Meinungen dürfen ebensowenig ein Hindernis der Aufnahme sein, wie die Berschiedenheit der Hautfarbe oder Rasse ein Hindernis der Anerkennung einer Loge oder Großloge werden darf."

Uber Rasse und Nationalität hinweg strebt man zum internationalen Menschheitsbund. Stolz ist man, daß in dieser die Welt umspannenden Bruderkette Neger, Gelbe und Juden gleichberechtigt neben den Weißen stehen.

Im Humanitätsideal der Freimaurer sind alle Menschen gleich. Über dieses freimaurerische Humanitätsideal heißt es in der alten Ausgabe des Allgemeinen Handbuches der Freimaurerei:

Humanitätsideal der Freimaurerei

"Die Humanität bezieht sich auf alle Menschen, ist allgemeine Wenschenliebe, insofern sie sich über alle Trennungen und Spaltungen der Menschen ershebt: sie fragt nicht nach Volks- und Religionssgemeinschaft, sie sieht und ehrt in jedem Volks- und Religionsgenossen.— den Menschen, den gleichgearteten, den gleichberechtigten, den geschlechtsverwandten Bruder ..... Das Leben des Menschen ist nach zwei Seiten zu betrachten: als Einzelleben und als Gesellschaftsleben; der Mensch sehr als ein Einzelwesen, und als Glied eines Gemeinwesens. Das Musterbild des Einzellebens ist die Humanität, die Menschlichkeit; das Musterbild des Gesellschaftslebens ist der Kosmopolitismus, das Weltbürgertum ... Für diese höchsten Muster des Wenschlebens für Förderung der

Menschlichkeit und des Weltbürgertums ist die Freimaurerei gestiftet; der Freimaurerbund ist eine humane und kosmopolitische Gesellschaft..."

Hemmungsloser Individualismus in persönlicher wie in politischer und wirtschaftlicher Beziehung ist eine der Konsequenzen aus der Freimaurerideologie. Im Ritual für den 30. Grad wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Ziele der "Diktatoren", die ja die Rechte des einzelnen und seine Selbstbestimmung beschränken würden, bekämpft werden müßten. Bon einer Untersordnung persönlicher Borteile und Interesordnung der Volkssgemeinschaft ist keine Rede. Das Recht des einzelnen geht allen anderen vor.

Die Erscheinungen und die Ideen des bürgerlichen Liberalismus sind zum großen Teil im Freimaurerstum verankert. Die der Freimaurerei entsprechende Staatssform ist die demokratische Republik.

2. Freimaurerische Erziehungsmethoden.

Die Freimaurerei umschreibt ihr Erziehungsziel mit folgendem Symbol: sie baue an dem großen Tempelbau der gessamten Menscheit. Das Material für diesen Bau stellen die einzelnen Menschen dar, die die Freimaurerei passend behauen muß, damit diese dem Tempelbau eingefügt werden können. Als Vorbild und Symbol für diesen großen Bau dient der Tempelbau des Königs Salomo.

Der rauhe, unbehauene Stein, den der Mensch bei seinem Eintritt in die Loge darstellt, muß zum vollendeten Rubus behauen werden, damit er sich nach den Plänen des Meisters reibungslos und glatt an die Stelle setzen lätt, die er in diesem Bau einsnehmen soll.

Damit hat die Freimaurerei die Wirkung und die Methoden ihrer Erziehung selbst treffend dargestellt. Es handelt sich für sie nicht darum, Anlagen, die in einer bestimmten Art und Rasse begründet sind, zu entwickeln und zu fördern. Der Mensch wird behauen, d. h. wesentliche Merkmale seines Charakters sollen für immer beseitigt werden.

Deshalb ist es auch für die Freimaurerei ganz unswesentlich, welchem Bolk und welcher Rasse der einzelne Logenbruder angehört, denn ihr Ersziehungsergebnis soll immer wieder der gleiche glatte Rubussein.

Diese Charafter= und Persönlichkeitsverstümmelung macht den Menschen bestimmbar auch ohne Besehle seitens der Loge. Der ihr unterworsene Mensch muß und wird von sich aus in bestimms ten Situationen freimaurerisch handeln und denken.

Bier Fattoren unterstügen und führen die freimaurerifche Er-

Das Erziehungsziel

Wirfung und Wethoden der freimaurerischen Erziehung ziehungsarbeit. Un erster Stelle sind hier die kultischen Handslungen der Freimaurer zu nennen, die im sogenannten Ritual, im Gebrauchtum, genau sestgelegt sind. In den drei untersten Stusen, in den sogenannten IohannissQogen, ist dieses Ritual auf der gesamten Erde gleich.

Ritual

Wir machen die Feststellung, daß die Freimaurerei, die im Zeitsalter des Rationalismus und der Aufklärung als Gegenkirche entstand, doch nicht auf die Mittel der Kirche verzichtet. Auch sie ruft durch äußere kultische Handlungen bei ihren Mitgliedern eine seelische Aufgeschlossenheit hervor, auch sie versucht, in der weihevollen Stimmung eines Tempeldienstes die Kritik des Versstandes einzuschläfern, um die Beteiligten gefühlsmäßig zu überrumpeln.

Rerzenschimmer, Orgelspiel, Festtagskleidung und geheimnisvolle Zeichen und Figuren, prächtige Bänder und Abzeichen sollen

ben Ginn gefangennehmen.

Die Freimaurer sind sich zugleich bewußt, daß im hellen Lichte des Tages dieser ganze Kult zu einem lächerlichen Schemen sich verflüchtigt, und haben deshalb ihre Tempel und ihre Gebräuche

ängstlich den profanen Bliden entzogen.

Das Entscheidende jedoch liegt darin, daß der gesamte kultische Inhalt dieser Bräuche und die Symbolik auf jüdische und vorderasiatische Borskellungen zurückgeht. Es mutet deshalb eigenartig an, wenn die Logenbrüder immer wieder versuchen, diesen vorderasiatischen Kult als Sonnenkult germanischer Prägung darzustellen.

Symbolit

Mitden fultischen Handlungen sind die Symbole oder Sinnsbilder der Freimaurerei eng verbunden. Waren die kultischen Handlungen und das Ritual als stimmungsfördernde Untermalung und Einseitung der freimdurerischen Arbeit zu verstehen, so sind die Symbole ein ungleich wichtigerer Bestandteil der Erziehungsarbeit in den Logen. Sie vermitteln in einsdringlicher und anschaulicher Form freimaurerische Grundsätze.

Für die stusenweise und fortschreitende Erziehung der Freimaurerei ist es wesentlich, daß man die Bedeutung der Sinnbilder je nach Bedarf und Grad, in dem gearbeitet wird, verändern und vertiesen kann. Außerdem bringen die Symbole in den Tempel eine geheimnisvolle Note.

Die weitaus größte Gruppe der Sinn= und Lehrbilder gruppiert sich um das Symbol Jehovas und seines salomonischen Tempels. Die Jahl alttestamentlicher Gleichnisse, hebräischer Worte und Gebräuche, kabbalistischer Zahlenmystik und Begriffe, die das Brauchtum der Freimaurer enthält, ist groß.

Aus dem jüdischen Sagengut und den alttestamentlichen Borstellungen und Erzählungen, die in der Freimaurerei eine Rolle

spielen, seien nur erwähnt: der Turmbau zu Babel, Salomons Tempelbau und die Hiramslegende. Hebräische Worte und Inschriften der Freimaurerei sind u.a.: Adonai, Jahveh-Iehova (als hebräisches Tetragrammaton), Tubalkain (Herr der Schöpfung — Herr der Erde), Schibboleth (Richter 12,5 und 6), Jakin (I. Grad), Boas (II. Grad), Mac benac (III. Grad). Bon den jüdischen Symbolen spielen eine besondere Rolle: der Arbeitsteppich als Sinnsbild für den salomonischen Tempel, die beiden Säulen aus dem Borhof des Tempels, Jakin und Boas, Salomons goldene Krone, der siebenarmige Leuchter, die Bundeslade, die Gesetstafeln, die Schaubrottische, der Käucheraltar, der Akazienzweig, der Sarg Hirams und der Sechsstern (Magen David — Davidsstern).

Dieses jüdische Brauchtum und seine Symbolit sahen deutsche Männer unserer Zeit als unerläßlich für die Erziehung ihrer Logenmitglieder an. Noch 1931 befaßte sich eine sogenannte nationale Großloge eingehend mit diesen Fragen und kam zu der Ansicht, daß an diesem Brauchtum nichts geändert werden dürse. So steht in einem Rundschreiben der "Eroßen Nationalmutters

loge "Zu den drei Weltkugeln" im Oktober 1931:

"Es war der Wunsch ausgesprochen worden, daß im Borbereitungszimmer die Bibel nicht mehr bei Iohannes 4 aufgeschlagen sein solle. In diesem Kapitel lautet der 22. Bers:

Ihr misset nicht, was Ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden.

Diese Stellen wurden als bedenklich bezeichnet, und es kam die Befürchtung zum Ausdruck, daß die zu weihenden Iohannismeister daran Anstoß nehmen könnten. Nach einzgehender Prüfung kam die Ritualkommission zu dem Schluß, daß man an Iohannis 4 festhalten sollte, und das altsschotische Direktorium schließt sich dieser Auffassung an."

Die gleiche Großloge zeigte ein Jahr später ihre innere Unwahrshaftigkeit, indem sie ihre Tempel, mit nationalen Jahnen drapiert, als völkische und nationale Feierstätten in einer großen illustrierten Zeitung abbilden ließ.

Unter den eigentlichen Lehrzeichen nimmt der sogenannte Teppich, auch Tapis genannt, die erste Stelle ein. Er ist der Mittelpunkt der Loge, auf welchem sich die Logenzieraten (freismaurerische Bezeichnung für Symbole und Lehrbilder), die Werkzeuge und die übrigen Sinnbilder befinden. Der Teppich stellt ein Abbild des salomonischen Tempels dar, und ist, je nach dem Grad, für den er bestimmt ist, verschieden. Für den ersten und zweiten Grad, in der Iohannis-Loge, bezeichnet er den Vorhof des salomonischen Tempels mit den beiden Säulen Jakin und Boas. Der Legende nach sollen sich bei diesen beiden Säulen die am Tempels

Das Heil kommt von den Iuden

Der Arbeitsteppich Symbole bau beschäftigten Lehrlinge und Gesellen an den Lohntagen verssammelt haben, um daselbst gegen Nennung des Pakwortes den

ihnen zustehenden Lohn zu empfangen.

Deshalb versammeln sich im Logentempel die Lehrlinge unter dem ersten Aufseher an der Ece des Teppichs, wo die Säule Jakin abgebildet ist. Bei der Säule Boas stehen die Gesellen unter Aufsicht des zweiten Aufsehers. Jakin und Boas sind zugleich die Erkennungsworte des Lehrlings und Gesellengrades. Über der Lehrlingssäule ist die Arbeit am rauhen Stein durch einen an ihn gesetzen Spizhammer dargestellt, während über der Gesellensäule der bereits behauene Stein sichtbar wird. Um diesen Teppich herum und auf ihm unternimmt der Lehrling, der Geselle und der Meister bei seiner Weihe und Beförderung die drei symbolischen Reisen.

Weitere wichtige Symbole sind die drei großen Lichter der Freimaurerei, Bibel, Winkelmaß und Zirkel. Die Grundsäusen der Freimaurerei sind Weisheit, Stärke und Schönheit, während die drei kleinen Lichter Sonne, Mond und Meister vom Stuhl bezdeuten. Das Werkzeug, mit dem der Meister vom Stuhl die Loge lenkt, ist der Hammer. Durch drei Schläge eröffnet und schließt der Meister die Arbeit.

Die Bedeutung der einzelnen Symbole kann hier nicht wiedergegeben werden, da die Erklärung darüber ein mehrbändiges Werk ausmachen würde. Für den Freimaurer stellt jedes einzelne Sinnbild ein anschauliches Merkzeichen für bestimmte Lehren und weitgehende philosophische Erörterungen dar. Allein über die Bedeutung der Symbole des Lehrlingsteppichs existiert neben vielen anderen Ausarbeitungen das doppelbändige Werk eines Logenbruders namens Gloede mit dem Titel "Die Ordenswissenschaft, entwickelt an dem Lehrlingsteppich". Auch der Freimaurer Gloede muß bestätigen, daß die Kabbalah mit ihrer Jahlenmystik und Zahlensymbolik und der in ihr enthaltenen Gimatria die Hauptrolle im freimaurerischen Gebrauchtum spielt.

Uber die Symbole sagt das Internationale Freimaurer-Lezikon von Lennhoff-Posner folgendes:

"Das Symbol wirkt im Bunde vor allem als Mittel der inneren Organisation. An anderer Stelle wird darauf verwiesen, daß der Bund kein Weltbund im Sinne einer einsheitlich geleiteten Körperschaft ist. Trotzem besteht ein geistiger Jusammenhang. Seine Brücke ist die gemeinsame Bausymbolik. Das Lehrbild vom Tempelbau wird von allen Freimaurern in gleicher Weise verstanden, so verschieden auch die Arbeitsweisen der einzelnen Maurergruppen sein mögen.

Das Symbol erleichtert die geistige Arbeit der Loge durch seine Anschaulichkeit und vermag auch weniger Entwickelten Welten zu eröffnen, die ihnen sonft verschlossen blieben. Es

gleicht geistige Entwicklungsstufen aus und schafft eine Atmosphäre der Gleichartigkeit des Denkens, die ein auf so breiter Grundlage stehender Bund, wie der Freimaurerbund, unweigerlich braucht."

Hier erkennt man deutlich den Grundsatz der geistigen Gleichschaltung der Brüder der gesamten Erde mit Hilse der freimaurezischen Symbolik. Die alte Ausgabe des Allgemeinen Handbuches der Freimaurerei behauptet:

"Die Freimaurerei hat in ihren Formen eine Sprache, die alle Bölker der Erde verstehen. Laßt Huronen und Arauskaner, Jakuten und Walaien, Berber und Kaffern in unsere Hallen treten, sie werden von dem Ernst und der Würde, von der Lebensfülle und Geistesschönheit unserer Zeichen, Gebräuche und Einrichtungen lebhaft und innig ergriffen werden. Sie werden freudig eintreten in unsere Kette."

Das Handbuch führt dann eine Schrift an, welche betitelt ist: "Die drei Iohannis-Grade der Nationalmutterloge "Zu den drei Weltkugeln" und zitiert folgende Stelle:

"Der angehende Maurer vergesse nie, daß fast jedes Symbol eine doppelte Bedeutung hat: eine moralische und eine mysteriöse."

Der Inhalt der moralischen Bedeutung kann übergangen werden. Interessant aber sind die Aussührungen über die mysteriöse Bedeutung der Symbole, weil sie uns mit einer Klarheit, wie wir sie bei freimaurerischen Erklärungen sonst nicht gewöhnt sind, einen Einblick in die Lehr- und Erziehungsmethodik der Freimaurerei verschaffen. Man sagt:

"Mit der mysteriösen Bedeutung der Symbole hat es eine andere Bewandtnis. Sie bezieht sich teils auf das Innere, teils auf die Geschichte des Bundes. Der Lehrling erfährt davon nur andeutende Winke, nie aber eine volltändige Erklärung, weil auch nicht das Aleinste ganz entwickelt oder verstanden werden kann, ohne alles zu umfassen. Dem emsigen, treuen und tugendhaften Bruder wird mit jedem Schritte, den er weiter tut, von seinem Meister die nötige Belehrung erteilt. Zur richtigen Zeit wird ihm in einem einzigen Ausschlusse der Gesichtspunkt eröffnet, in welchem er den verborgenen Sinn jedes Symbols und seine geheime Verkettung, ohne Schwierigkeiten und ohne Gesahr zu irren, übersehen kann.

Der Lehrling präge sich vor allen Dingen folgendes ein: 1. Es sind alle Handlungen, die in der Loge vorgenommen werden dürfen, genau vorgeschrieben. Dem Kleingeistigaesinnten icheint dies leicht eine bloke Spielerei, zumindest eine leere Kormalität zu sein, wozu Sandlungen, die an sich aleichaultig bunten, einer angstlichen Norm unterworfen sein sollten. 2. Die mysteriösen Sieroglyphen und Gebräuche haben oft mehr als einen Sinn. Wer daher auch eine Bedeutung gelernt hat, darf sich nicht einbilden, daß er weiter nicht darauf zu achten brauche. In einem höheren Grade wird ihm vielleicht eine andere Deutung befanntgemacht. die er vielleicht niemals gegant hätte. Dies ist weder Eigenfinn, noch Intonsequenz, sondern eine Berfahrungsart, die durchaus auf die Natur der Sachen und des menschlichen Gemütes berechnet ift. 3. Dem aufmerkfamen Beobachter scheint manches in den Sombolen miteinander in Wider= spruch zu stehen. Aber auch das ist wohl beabsichtigt und eine Folge der Notwendigfeit, den Zögling unseres Bundes nur allmählich weiterzuführen, feinen Beobach= tunasaeist zu schärfen und seine beharrliche Geduld zu üben."

In diesen Säken ist alles Wesentliche über den Zwed der Sym= bole enthalten. Man erkennt deutlich, wie der Lehrling allmählich ben Zielen ber Loge nähergebracht wird. Gehr aufschlufreich ist die Stelle, wo es heißt, daß die Symbole absichtlich widerspruchsvoll erklärt werden und daß damit der Zögling zum Nachdenken über ihren Sinn angeregt werden foll. Man erreicht damit zweier= lei, einmal kann man gleich eine Auslese unter den Brüdern treffen, die fich mit der offiziellen Deutung aufriedengeben und sich damit im Sinne der Loge als untauglich erweisen. Brüder bleiben in den unteren Graden stehen. Der Bruder aber, der sich an Sand der Logenbibliothet selbst weitertastet und diese 3weifel zu klären sucht, beweist, daß er den Sinn maurerischer Selbsterziehung auch auf diesem Gebiet verstanden hat. Auf Abwege kann er nicht geraten, weil das Symbol in seiner mahren Bedeutung ihn nur in eine ganz bestimmte Richtung weist. Der aweite Borteil, den die Loge mit dieser Taftif erzielt, besteht darin. daß die Freimaurerei gegen Angriffe von außen jederzeit gedeckt ist, indem sie sich lediglich auf die offiziellen Erklärungen und Deutungen berufen tann, die fie felbst gegeben hat. Die Deutungen der Brüder können so jederzeit als Privatmeinung gurüd= gewiesen werden.

Neben den kultischen Handlungen und der Symbolik nimmt als drittes wichtiges Hilfsmittel in der freimaurerischen Erziehung der Vortrag, die Logenrede, einen wichtigen Plat ein. Brauchtum, Symbolik und freimaurerisches Gedankengut werden durch sie ausgedeutet und erläutert. Auf ihre sorgfältige Formulierung, auf die Auswahl des Stoffes, der jeweils auf den betreffenden Grad abgestimmt sein muß, wird größter Wert gelegt. Im Allegemeinen Handbuch heißt es:

Die freimaure= rischen Borträge "Die Logenversammlungen werden abgehalten, um die Mitglieder des Bundes mit den höchsten Zweden desselben bekannts und vertraut zu machen. Die höchsten Zwede des Bundes sind: edle Menschlichkeit, das ist Menschenbildung und Menschenfreundlichkeit und Weltbürgersinn. Dieser Geistesgehalt der Freimaurerei wird zunächst durch Sinnsbilder und sinnbildliche Gebräuche anschaulich dargestellt, sodann aber auch durch das klare Wort erläutert.

Die freimaurerische Beredsamkeit hat demnach die Aufgabe, die Grundanschauungen und Grundgedanken der Freimaurerei dem denkenden Verstande zu erklären und zu begründen. Erhebung und Vereinigung sind die Hauptmerkmale des Baues überhaupt und daher auch der freimaurerischerbauenden oder erbaulichen Rede. Auf Grund dieses bildelichen Ausdruckes werden die freimaurerischen Vorträge und Reden auch Zeichnungen und Bausteine genannt. Sie enthalten Baurisse, nach denen der Tempelbau des Bundes überhaupt oder der des einzelnen Lebens unternommen und vollendet werden soll. Jede dieser Reden ist ein Baustein, der in den allgemeinen oder einzelnen Bau eingefügt werden soll."

Zeichnungen oder Bausteine

> Die Auswahl der Borträge unterliegt dem Bruder Redner. Er bestimmt, wenn er sie nicht selber hält, den Vortragenden. Man könnte ihn den Schulungsleiter der Loge nennen.

> Diese Borträge nehmen, zeitlich gesehen, den Hauptteil der Tempelarbeit ein, beeindrucken den einzelnen Logenbruder und richten ihn logenmäßig aus.

Freimaurerisches Schrifttum Das vierte Hilfsmittel der freimaurerischen Erziehung ist das ausgedehnte freimaurerische Schrifttum, das in den einzelnen Logenbibliotheken gesammelt wird. Der Bruder Bibliothekar sorgt dafür, daß der lernbegierige Bruder nur die Schriften liest, die seinem freimaurerischen Grade zukommen.

Damit sind die Hauptmerkmale freimaurerischer Erziehungsarbeit gekennzeichnet. Unterstütt wird diese dadurch, daß der einzelne Logenbruder in einen abgeschlossenen Areis von Leuten hineinwächst, die alle in der gleichen Ideenwelt leben und, durch langjährigen geselligen und Familienverkehr miteinander verbunden, eine sestgeschlossene Clique bilden.

# VI. Auseinandersehung der Freimaurerei mit den übrigen überstaatlichen Mächten.

1. Freimaurerei und Rirche.

Die geschichtlichen Versuche des Katholizismus hauptsächlich im 18. Jahrhundert, durch Zersetzung von innen her die Freimaurerei unwirksam zu machen, wurden bereits erwähnt. Bald aber erkannten die maßgebenden klerikalen Kreise, daß ihnen in der Freimaurerei ein gefährlicher Gegner erwachsen war, den man geradezu als Gegenkirche ansehen mußte. So begann frühzeitig der Kampf von Papst und Issuiten gegen das Logentum.

Freimaurerei als Gegenfirche

Die erste Aktion setzte 1737 durch die Inquisition ein und fand ihre segale Bestätigung durch die am 28. April 1738 erlassene Bulle gegen die Freimaurerei: "In eminenti" des Papstes Clemens XII. Sie verdammte die Gesellschaft der Freimaurer und ihre heimlichen Jusammenkünfte unter Strafe des sofort einstretenden Bannes. In dieser Bulle wurde gesagt, daß bei den Zusammenkünften der Freimaurerei

"Menschen aller Religionen und Sekten, mit dem angemaßten Schein einer gewissen Art von natürlicher Rechtschaffenheit zufrieden, durch ein enges und geheimnisvolles Bündnis nach festgestellten Gesehen und Gebräuchen sich miteinander verbünden und zugleich im geheimen wirken, indem sie sowohl auf einen auf die Heilige Schrift abgelegten Eid, als durch Androhung schwerer Strafen zu einem unverbrüchlichen Stillschweigen verpflichtet werden."

Seit dieser Zeit ging der Kampf auf allen Seiten mit unverminderter Heftigkeit vor sich.

Eine zweite Bulle gegen die Freimaurerei ("Providas") erließ Benedift XIV. im Jahre 1751. Lennhoff Bosner ichreibt dazu:

Bannbullen gegen die Freimaurerei

"Die Folgen dieser Bulle waren in manchen Ländern noch schwerwiegender als die der ersten. In Spanien wurden Freimaurer von der Inquisition eingekerkert. Ferdinand VI. erklärte in einem Dekret alle Mitglieder des Bundes als Hochverräter des Landes verwiesen. Der Franziskaner Fra Joseph Torrubia, Censor und Revisor der Inquisition zu Madrid, ließ sich, nachdem er vom päpstlichen Pönitentiarius vorher vom abzulegenden Gelöbnis der Verschwiegenheit entbunden worden war, in eine Loge aufnehmen und bezeichnete dann in einer Anklageschrift die Freimaurer als Sodomiten und Zauberer, Keher, Atheisten und Aufrührer, die zur größeren Verherrlichung des Glaubens und Stärfung der Gläubigen in einem erbaulichen Autodase versbrannt werden sollten.

In Reapel, Portugal, Danzig, Aachen, Avignon, Savonen usw., von 1784 auch in Bayern, war die Freimaurerei ebensfalls Verfolgungen ausgesetzt."

Diesen beiden Bullen folgten im Laufe der Zeit andere sowie Erklärungen und Ausarbeitungen kirchlicher Kreise gegen die Freimaurerei.

Machener Konferenz 1928 Trot dieser grundsätlichen Gegensätze haben diese beiden großen überstaatlichen Organisationen bereits Ansätze zu einer Einigung gezeigt, besonders dann, wenn es sich darum handelte, einen Gegner, der beiden gefährlich zu werden drohte, unschädlich zu machen. So fand 1928 auf der sogenannten Aachener Konsferenz zwischen dem katholischen Freimaurerforscher, dem Isluiten Hermann Gruber, und den Freimaurern Ossan, Eugen Lennhoff und Dr. Neichl eine Konserenz statt, die die Festsetung eines Burgfriedens zum Gegenstand hatte. Man beschloß, den Kampf "aus dem von vielen Seiten seit Iahrzehnten allein betretenen Gebiet des politischen Lügen- und Verleumdungsseldzuges auf die höhere Ebene kritisch wissenschaftlichen Geistestampses zu heben."

Seit dieser Zeit tauschten Gruber und einzelne freimaurerische Forscher ihre Schriften aus, sandten sich Briese mit freundschaftslichenschuseinandersetzungen und Buchbesprechungen. Der Kampf gegen Faschismus und Nationalsozialismus hatte auch diese beiden überstaatlichen Organisationen einander nähergebracht.

#### 2. Freimaurerei und Judentum.

Aus dem Vorangegangenen geht hervor, daß die Bindungen der Freimaurerei zum Judentum unauflöslich eng und vielgestaltig sind. Zusammenfassend ist zu sagen:

- a) Die geistigen, symbolischen und brauchtumsmäßigen Grundlagen sind orientalisch=jüdisch. Sie stellen in ihrer Berherrlichung Jahvehs und in ihrer Bausymbolik des salomonischen Tempels die Konzentration des jüdischen Machtwillens dar. Ihre gesamten Gleichnisse, Legenden, Erzählungen, ihre Zahlen= und Namenmagie sind dem Alten Testament und der Kabbalah entnommen. Dabei ist es gleichzültig, wann diese Bestandteile in die Freimaurerei gestommen sind.
- b) Bei den Erörterungen des Judenproblems in den einzelnen Logen humanitärer und christlicher Richtung wurde die Judenfrage lediglich als Konsfessionss, niemals als Rassenproblem behandelt. Auch die beiden Großlogen in Deutschland, die auf Grund ihrer christlichen Lehrart Juden nicht als Mitglieder, sondern nur als Besuchende zuließen, sprachen das immer wieder aus. So schrieb die "Große Nationalmutterloge "Zu den drei Weltstugeln" 1881 an den "Holländischen Großosten":

"Wir erkennen mit Ihnen im Prinzip, daß die Ausschließung der Israeliten von der Aufnahme in unseren Logen nicht vereindar mit dem Grundwesen der Freimaurerei ist, und geben uns der sicheren Hoffnung hin, daß diese Schranken in nicht allzu ferner Zeit in unserem Bunde fallen werden."

Getaufte Iuden wurden ohne weiteres auch in cristlichen Logen als gleichwertige Brüder aufgenommen.

- c) Auch in personeller Sinsicht ist die Freimaurerei völlig versudet. Daß sich das besonders bei den jüdischen Hochgradgründungen und den Obersten Räten auswirkt, wurde bereits gesagt. Die einheitliche Politik dieser Hochgradjuden wird dadurch gewähre leistet, daß sie zu gleicher Zeit in den jüdischen Paralselorganissationen, wie im B'ne B'rith = Orden und in der Alliance Israélite Universelle, Mitglied sind. So zieht der Freimaurerssord in England mit dem amerikanischen Logenjuden, mit den jüdischen Drahtziehern und den jüdischen Freimaurern in den Bölkerbundsorganisationen am gleichen Strang, wenn jüdische freimaurerische Interessen in Gefahr geraten.
- 3. Freimaurerei und Margismus.

Die Mitglieder der Freimaurerei stammen vorwiegend aus den Kreisen des liberalistisch-demokratisch eingestellten Bürgertums. Daran ändert die Tatsache nichts, daß sich in den altpreußischen Großlogen ein Teil der Mitglieder patriotisch und kaisertreu gebärdet.

Es hat sich aber gezeigt, daß gerade in den politisch aktivsten Organisationen der Freimaurerei, in den Hochgradsnstemen und Obersten Räten, die Juden durch ihre Doppelmitgliedschaft mit den verschiedensten linksradikalen Berbänden in die Freimaurerei eine marzistisch zevolutionäre Note hineintragen, die den ursprünglichen Außerungen der Freimaurerei und ihrer liberal-demokratischen Anhängerschaft nicht mehr entspricht.

Aus der Geschichte ersehen wir immer wieder, daß die Freismaurerei zunächst rein philosophisch die Grundsätze natiosnalistischer und völkischer Regierungsformen auflockert und zersetz, um an ihrer Stelle demokratische, liberalistische Thesen aufzustellen und zu propagieren. Daß die große Masse der Freimaurer sich ihrer Borarbeit für den Radikalismus nicht bewußt ist, bedeutet praktisch wenig. Ihre Beteuerungen, eine derartige Entwicklung nicht beabsichtigt zu haben, haben bisher lediglich dazu beigetragen, die Aushellung des wahren Sachverhaltes zu verhindern. Genau so wenig spricht es für die Freimaurerei, daß die Radikalen von sich aus die Freimaurerei bekämpsen. Das geschieht immer erst in dem Augenblick, wo der Radikalismus die Macht in den Händen hat.

Das beste Beispiel hierfür ist die Entwicklung des Bolschewis= mus. Als festgestellt wurde, daß zahlreiche französische Kom=

munisten Freimaurerlogen angehörten, erging 1923 folgender Besschluß des 4. Kongresses der III. Internationale:

Rommunistische Entschließung gegen die Freimaurerei

"Es ist nötig, daß die führenden Organe der Partei alle Brüden abschneiden, welche zum Bürgerstand führen, und daß sie den Bruch mit der Freimaurerei radikal vollziehen. Der Abgrund, welcher das Proletariat von der Bürgerschaft trennt, muß der kommunistischen Partei voll zum Bewußtsein kommen. Aber ein Bruchteil der führenden Elemente der Partei hat über diesen Abgrund maskierte Brücken gesichlagen, indem er sich der Freimaurerlogen bedient hat.

Die Freimaurerei ist die unredlichste und infamste Presserei des Proletariats durch eine auf die radikale Seite neigende Bürgerschaft. Wir sind gezwungen, sie bis zum äußersten zu bekämpfen."

Bereits vorher hatte Trotti zu dieser Frage Stellung genommen. Im Februar 1923 schrieb die Wiener Freimaurer-Zeitung folgendes:

Troțti über die Freimaurerei "Mosfau. In der Iswestija hat der Times zusolge Trotti ein vernichtendes, aber gewiß nicht auf richtigen Insormationen gegründetes und darum unberechtigtes Urteil über die französische Freimaurerei gesprochen, die er wegen ihres reaktionären Einslusses als eine Pestbeule für den Kommunismus bezeichnet, den sie völlig zu vergiften droht:

"Die französische Freimaurerei ist die kapitalistische Feindin des Kommunismus; sie ist so rücktändig wie die Kirche und der Katholizismus. Sie stumpst die Schärse des Klassenskampses durch Mystizismus, Sentimentalität und moralischen Formelkram ab und wird nur unterstügt von Bankiers, parlamentarischen Drahtziehern, käuslichen Zeitungsschreisbern"..."

Die Wiener Freimaurer-Zeitung kommentiert diese Außerungen in der Nummer vom März/April 1923:

Franzölische Freimaurerfreise und der Kommunismus "Der Moskauer Beschluß hat aber auf die französischen Kommunisten, die der Freimaurerei angehören, wenig Einsdruck gemacht. Bor kurzem haben sie sich zusammengefunden, um die eigentümliche Lage, in die sie durch die Beschlüsse von Moskau gedrängt worden sind, zu besprechen.

Trot des Verbotes des politischen Büros der kommunistisschen Partei war eine große Anzahl Delegierter anwesend.

Nach langer Prüfung wurde beschlossen, Freimaurer zu bleiben. Dem Comité Directeur wurde eine Note gesandt, die ersucht, vom vollziehenden Amt in Moskau die Zurücknahme des Beschlusses zu verlangen.

Da man aber weiß, daß Moskau in der Sache nicht nachgeben wird, so kann man annehmen, daß die kommunistischen Freimaurer binnen kurzem aus der Partei ausgeschlossen werden."

Anschließend heißt es dann weiter:

"Aber den Moskauer Bannstrahl findet sich — offenbar von kommunistischer Seite — ein interessanter Artikel im "Symbolisme", aus dem wir folgende Sätze zitieren, ohne uns mit ihnen zu identifizieren:

Moskau will nicht zugeben, daß man gleichzeitig Kommunist und Freimaurer sei, denn der Kommunismus hat seine Orthodozie, seinen Absolutismus und besonders seine Disziplin. Diese letztere, welche die Macht der Armeen ist, ist auch die einer mit Aussicht auf die Eroberung der Welt militärisch ausgebildeten Partei.

DieFreimaurerei über den Rommunismus

Die Freimaurerei, welche alle ehrlichen Aberzeugungen ehrt, gibt auch zu, daß unter ihren Anhängern Kommunisten sein dürsen. Sie betrachtet den Kommunismus in seiner reinen Form als ein Ideal, nach dem man streben darf, ins dem man die Mittel sucht, welche den übermäßigen Individualismus, an dem wir leiden, abschwächen könnten.

Der Mensch träumt von einer Solidarität der Menscheit, von einer Linderung des Kampses um das Leben. Die Freismaurer ergeben sich in dieser Beziehung den schönsten Träusmen, indem sie sich die Menschheit brüderlich zu einer unsermeßlichen Familie vereinigt vorstellen. Aber wenn der Freimaurer für den Begriff seines Ideals auch keine Grenzen kennt, so weiß er doch als Arbeiter am Fortschritt, daß man nur durch Arbeit etwas erreichen kann. Die Arbeit, die etwas erreichen will, muß aber beim Menschen selbst ansfangen. Wenn wir unseren Traum verwirklichen wollen, beherzigen wir ihn in unserem Leben, d. h. praktizieren wir, jeder einzelne von uns, das Ideal, von dem wir beseelt sind, so viel als es uns nur möglich ist.

Wenn der Kommunismus uns anzieht, so laßt uns versuchen, ihn in unserer eigenen bescheidenen Lebensstellung zu praktizieren. Laßt uns mit einem solchen Beispiel im kleinen mit Sanftmut reden und in der Praxis beweisen, daß der Kommunismus, troß der unfruchtbaren Versuche der ersten Christen, möglich ist. Eine erste glückliche Ersahrung würde Aussehen erregen und die Welt würde nach und nach bekehrt werden.

Solches ist das maurerische Berfahren, es ist auf das Behauen der menschlichen Steine für ihre baus

liche Bestimmung basiert. Langsam, aber sicher läßt dieses Bersahren den Bau von der Brauchbarkeit der dazu benötigten Materialien abhängen. Der Traum muß im Leben auf die Probe gestellt werden; er wird nur nach den erlangten Resultaten eingeschätt.

Die kommunistische Partei hat weniger Geduld. Sie glaubt an die Wirksamkeit der Proklamationen und bildet sich ein, daß das, was vor allem eine moralische Ordnung ist, durch die Macht einer roten Armee erzwungen werden kann. Sie hat also ganz recht, wenn sie die Freimaurerei exkommunisziert, denn wenn wir den kommunistischen Traum achten, so können wir uns doch nicht in eine Organisation einreihen lassen, welche die am wenigsten genau überdachten Verfahren preist."

Neben den Erklärungen für den "Kommunismus in seiner reinen Form" sind hier besonders die Methoden interessant, mit denen die radikalen Freimaurerkreise die Menschheit zu diesem "Ibeal" hinführen wollen. Solche Eingeständnisse, daß man das Behauen der Menscheitssteine auch politisch aufgefaßt wisen will, sind äußerst selten. Die Zeitung "Le Symbolisme" wurde von dem Mitglied der Loge "Travail et Vrais Amis Fidèles" und des Obersten Rates von Frankreich, Oswald Wirth, in Paris begründet und herausgegeben.

Aus den angeführten Stellengeht weiter hervor, daß sich die Bertreter dieser politisch aktiven Hochgrade nur von den ihrer Meisnung nach zu oberflächlichen und übereilten Mahnahmen des Rommunismus abgestoßen fühlten. Solange die Freimaurerei im Faschismus und im Nationalsozialismus die Todseinde des Rommunismus und der Weltfreimaurerei noch nicht erkannt hatte, unterstrichen die Freimaurer die unterschiedliche Auffassung des öfteren. In dem Augenblick aber, als die Welt sich in zwei Lager spaltete, wurden die ohnehin nicht tief verankerten Gegensäte vergessen.

Man kommt zum Kompromiß einer freimaurerischen "Bolksfront"-Politik, die der Schlichtungsarbeit des französischen Großorients zu verdanken ist und unter deren Zeichen die neuen Bündnisse Frankreichs und der von ihm inspirierten Demokratien und Völkerbundskreise mit der Sowjetunion entstehen. So schließt sich die gemeinsame Abwehrfront des Weltkommunismus und der Weltfreimaurerei, die beide in ihren Schlüsselktellungen vom Judentum besetzt sind, gegen Faschismus und "Germanismus" in jeder Form zusammen.

į

## Die Freimaurerei als Geanerform des Nationalsozialismus

#### I. Freimaurerei und Faschismus

Bie alle straff und antidemotratisch regierten Staaten war auch das faschistische Italien bald gezwungen, sich mit der Freimaurerei auseinanderzuseten. Dieser Rampf mit der "grünen Schlange", wie die Freimaurerei in Italien genannt wird, nahm überaus heftige Formen an. Zeitweilig wurden die Logenhäuser bestürmt und die Logenbrüder tätlich angegriffen.

Am 13. Februar 1923 erließ der Große Faschistenrat eine erste Entichliekung gegen die Freimaurerei, in der alle Faschiften, die Logen angehörten, aufgefordert wurden, ihre Bindungen gur Freimaurerei unverzüglich zu lösen. Dieser Entschließung folgten eine Reihe weiterer Beschlusse und Gesetze, die schließlich in dem Untifreimaurergeset von 1925 die Organisation der italienischen Antifreimaurer-Freimaurerei völlig zerschlugen und einen großen Teil der italieni= geses von 1925 ichen Freimaurerei zur Emigration veranlakten.

Der Ton, in dem der Grokmeister Torrigiani auf die Maknahmen der faschistischen Regierung antwortete, mar febr an= makend. Dazu verluchte Torrigiani nach freimaurerischer Taftik die internationale Logenwelt gegen das faschistische Italien aufauheken. Gine seiner Beröffentlichungen im Oftober 1922 folok mit folgenden Worten:

"Den Gedanken ber Sumanität, das Bewuftsein ber Brudericaft der Nationen wollten wir verbreiten. Das sind auch heute die Richtlinien unserer Arbeit. Und deshalb wollen wir hoffen, daß die faschistischen Theo: rien nicht Formen annehmen, die allen Begriffen von Demofratie und Freiheit ins Gesicht ichlagen und auf die Diftatur, auf Oligarchie hinauslaufen."

Un Mussolini richtete er 1924 ein Schreiben, das folgender= maßen endete:

"Wir nehmen gerne die Schuld' auf uns, treue Suter der Ideen ju fein, die Italien groß gemacht haben, ber Ideen der Freiheit, der Bolkssouveränität, der Autonomie des Staates gegenüber der firchlichen Sierarchie. des aleichen Rechtes für alle. Aber diese Auffassung darf Eure Erzelleng nicht hindern, darüber zu machen, daß die Gesete auch au unserem Schutz angewendet werden."

Gerade solche Darlegungen, die immer wieder die demofratische Grundhaltung und das hinwirten auf internationale Solidarität unterstrichen, bewiesen dem Faschismus, daß zwischen seinen AufMussolini über die Freimaurerei fassungen und denen der Freimaurerei ein Kompromiß unmöglich war. 1925 erklärte Mussolini im "Popolo d'Italia":

"Die Freimaurerei wird von den Faschisten bekämpft, weil sie eine internationale Organisation ist, die ihre Tätigsteit auf Grund von Besehlen, die ihr aus dem Auslande zustommen, in Italien entsaltet.

Man kann ein guter Franzose und gleichzeitig Freimaurer sein, weil die Freimaurerei der Rue Cadet (Sit des Großsorients von Frankreich) eine vortreffliche französische Propagandistin speziell in den Mittelmeers und Donauländern und auf dem Balkan ist. Man kann ein guter Engländer und gleichzeitig ausübender Freimaurer sein, weil sowohl die englische wie die amerikanische Freimaurerei angelssächsische Weltpropaganda in pietistischem, humanitärem Sinne und auf merkantilem Gebiet betreibt.

Man kann aber nicht ein guter Italiener und gleichzeitig Freimaurer sein, weil der Palazzo Giustiniani ausländische Direktiven besolgt. Die giustinianische Freimaurerei war stets gegen die italienischen Aktionen in Abessinien, Libnen, im Dodekanes, in Dalmatien, in Albanien. Sie unterstützte, eines internationalen Kriteriums wegen, unsere Teilnahme am Weltkriege, sie entwertete jedoch den Sieg. Sie wollte den Krieg, verhinderte jedoch die Ernte der legitimen und heiligen Früchte des militärischen Triumphes."

(Aus Lennhoff: Die Freimaurerei, Seite 350/51.)

Interessant ist, daß die italienische Freimaurerei in bezug auf ihre Bergangenheit die gleichen Argumente vordrachte wie die deutschen Logenbrüder und behauptete, die Einigung Italiens sei ein Werk der Freimaurerei gewesen. Demgegenüber wies ein Memorandum, das von einer eigens dazu eingesetzen Kommission angesertigt wurde, nach, daß die Freimaurerei an der großen nationalitalienischen Bewegung des 19. Jahrhunderts — dem Risorgimento — keinen Anteil gehabt habe. Mit der Verurteislung des freimaurerischen Generals Capello zu 30 Jahren Juchthaus und der Verbannung Torrigianis auf die Liparischen Inseln sand diese Entwicklung ihren Abschluß. General Capello wurde angeklagt, einen Attentatsversuch Zanibonis auf Mussolini unterstützt zu haben.

Die in der Emigration lebenden italienischen Freimaurer grünsbeten in Paris zwei Logen, "Italie" und "Italia Nuova", unter der Obedienz der "Grande Loge de France". Auf Anregung des 1929 verstorbenen Bruders Ferrari, des Großkommandeurs des Obersten Rates von Italien, wurde außerdem 1930 in London ein "Supremo Consiglio" errichtet.

#### II. Freimaurerei und Nationalsozialismus.

1. Bon Anfang an hatte die nationalsozialistische Bewegung burch ihre Führer den Gegensak herausgestellt, der unüberbrudbar au allen Richtungen und Gruppen der Freimaurer flafft. In "Mein Rampf" äußerte fich der Führer felbst zum Broblem Abolf Sitler und der Freimaurerei:

die Freimaurerei

"Bur Stärfung seiner politischen Stellung versucht ber Jude die raffischen und staatsbürgerlichen Schranken auf Schritt und Tritt zu beengen. Er fampft zu diesem 3med mit aller ihm eigenen Zähigkeit für die religiöse Tolerang und hat in ber ihm pollständig verfallenen Freimaurerei ein porzügliches Instrument zur Berfechtung, wie aber auch gur Durchichiebung feiner Biele. Die Rreife der Regierenden sowie die höheren Schichten des politischen und wirtschaft= lichen Bürgertums gelangen durch maurerische Käden in feine Schlingen, ohne dak fie es auch nur zu ahnen brauchen."

Alfred Rosenberg machte grundsähliche Ausführungen in Alfred Rosenberg vielen Schriften und Auffähen (a. B.: Das Berbrechen der Kreimaurerei, 1922 ericienen, Der "göttliche Baumeister" und die Freimaurer des Bolterbundes, in "Der Weltfampf" im Januar 1927, Die Gelbstentlarvung der deutschen Freimaurer, in "Der Beltfampf" im Januar 1928, und Freimaurerische Weltpolitif im Lichte der fritischen Forschung, erschienen 1929).

Politisch wichtig war weiterhin die Außerung Hermann Gö- Göring rings, die er als preufischer Ministerprasident 1933 gegenüber ben Bestrebungen altpreußischer Logentreise, fich ihren Blat im Dritten Reich zu fichern, gebrauchte, daß für Freimaurerei fein Blat im nationalsozialistischen Deutschland sei.

> Der Oberfte Parteirichter

Chenso eindeutig ließ sich der Oberste Barteirichter. Buch. über diese Bersuche der Logenbrüder aus. In zahlreichen anderen Schriften und Reden von nationalsozialistischen Führern finden wir die völlige Ablehnung des Logentums niedergelegt.

2. Die grundsäkliche parteiamtliche Stellungnahme zeigt fich in der Aufnahme-Ertlärung für die MSDAB., die von dem neuen Mitglied die ehrenwörtliche Berficherung, feiner Freimaurerloge anzugehören, fordert. In einer meiteren Reihe von Erlassen und Anmeisungen des Oberften Parteigerichts, der Deutschen Arbeitsfront, in den Befehlen und Berordnungen des Reichsfriegs: minifters und dem Erlak des Reichs und Breukischen Ministers des Innern vom September 1936 werden die Fragen bezüglich der Zugehörigkeit von Barteigenoffen, Behrmachtsangehörigen und Beamten genau geregelt.

Die Organisation der Freimaurerei in Deutschland Zwei große Gruppen der Freimaurerei waren in Deutschland zu unterscheiden:

- a) Die "gerechten und vollfommenen Freimaurerlogen", die in Großlogen zusammengefaßt waren, und
- b) die Winkellogen und freimaurerähnlichen Organisationen.

In der Verlautbarung des Obersten Parteigerichts sind diese Organisationen folgendermaßen carafterisiert:

Freimaurerlogen sind als "gerecht und vollfommen" geltende Vereinigungen von Männern, die in engverbundener Gemeinschaft unter Anwendung sinnbildlicher Formen eine übervölkische Geistesbewegung, den Humanitätsgedanken, vertreten, um ohne Unterschied von Rassen, Wölkern, Religionen, sozialen und politischen Überzeugungen einen allgemeinen Menscheitsbund herbeizuführen.

Winkellogen (irreguläre Logen) sind solche, die keine Grünsbungsurkunde einer nach ihrer Einsehung "gerechten" und nach ihrer Einrichtung "vollkommenen", regulären Großloge aufzusweisen haben.

Freimaurerähnliche Organisation ist jede andere Bereinigung, die mit den Freimaurerlogen in der Berfolgung des Humanitätssideals übereinstimmt.

Danach fallen unter die erste Gruppe die gerechten und vollfommenen Freimaurerlogen, die in folgenden Großlogen zusammengefaßt waren:

Di**e alipreu**his i**chen Gro**hlogen

## A. Altpreußische Großlogen:

a) "Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland" in Berlin (Tarnbezeichnung "Deutsch-christlicher Orden"). Sie umsfaßte 1 höchstes Ordenskapitel mit 295 Brüdern, 19 Kapitel, 4 Provinziallogen, 54 Andreaslogen, 180 Iohannislogen, 2 Ansbreasbelegationen und 62 freimaurerische Bereinigungen. Inszgesamt zählte die Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland 1933: 20300 Brüder.

In dieser Großloge wurden in den Andreaslogen der 4. und 5. Grad bearbeitet, in den Ordenskapiteln der 6. bis 9. Grad, der 10. Grad bildet innerhalb des Ordenskapitels eine Ehrenstufe.

b) "Große National-Mutterloge zu den drei Weltkugeln" in Berlin, die sich zur Tarnung auch "National-christlicher Orden Friedrich der Große" nannte. Unter ihrer Obedienz arbeiteten 21 000 Brüder in 20 Inneren Orienten, 94 Schottenlogen und 183 Iohannislogen. In den Schottenlogen waren die Brüder vom 4. Grad aufwärts, in den Inneren Orienten die Inhaber der Grade 5 bis 7 zusammengefaßt.

c) "Große Loge von Preußen", genannt "Zur Freundschaft", in Berlin, die sich 1933 "Deutsch-christlicher Orden zur Freundschaft" umbenennen wollte. Sie besaß einen Innersten Orient, 23 Innere Oriente, 108 Iohannislogen und 18 freimaurerische Vereinigungen. Ihr gehörten etwa 9400 Brüder an. Die Mitgliedschaft zum Inneren Orient entsprach dem 4., die zum Innersten Orient dem 5. Grade.

Es folgt die Gruppe der sechs humanitären Großlogen, die durchweg in drei Johannisgraden arbeiteten:

Die humanitären Großlogen

#### B. Sumanitare Großlogen:

- a) "Große Loge von Sachsen" in Dresben, 1933 "Chriftlicher Orben beutscher Dom", besaß 47 Logen und 38 Kränzchen mit 6017 Brübern.
- b) "Große Loge von Hamburg" in Hamburg mit 5000 Brüdern in 54 Logen, davon 14 Logen im Ausland, und 8 Kränzchen.
- c) "Großloge zur Sonne" in Banreuth mit 3335 Btüdern, die sich auf 41 Logen und 20 Kränzchen verteilten.
- d) "Große Mutterloge des Eklektischen Freimaurerbundes" in Frankfurt a. M., die 25 Tochterlogen und 2 Kränzchen mit 2574 Brüdern umfakte.
- e) "Großloge Deutsche Bruderkette", die nach der Machtübernahme zum "Christlichen Orden Deutscher Dom" übertrat. Sie zählte in 10 Logen und 5 Kränzchen etwa 1800 Brüder.
- f) "Große Freimaurerloge zur Eintracht" in Darmstadt mit 10 Logen und 4 Kränzchen und 800 Mitgliedern.

Das 33-Grad-System des "Alten und Angenommenen Schottischen Ritus" war in Deutschland durch die "Symbolische Groß-loge von Deutschland" und den "Obersten Rat für Deutschland" vertreten. Die "Symbolische Großloge von Deutschland" war die Spihenkörperschaft der 28 Iohannislogen dieses Systems mit etwa 800 Mitgliedern der Grade 1 bis 3.

Die "Symbolijce Großloge von Deutschland

Dem "Obersten Rat für Deutschland" unterstanden die 16 Hochsgradlogen mit insgesamt etwa 270 Mitgliedern, und zwar:

- 5 Perfektionslogen des 4. Grades,
- 7 Kapitel des 18. Grades,
- 3 Areopage des 30. Grades und
- 1 Atelier des 33. Grades.

Der Beamtenkörperschaft dieses Hochgradspstems, dem Obersten Rat, gehörten 12 Aktiv-Mitglieder und 12 ausländische Ehren-mitglieder an. Die sehlenden Zwischengrade wurden in Deutschald land ritualmäßig nicht bearbeitet.

Als Winkellogen galten in Deutschland folgende Berbande:

- a) "Freimaurerbund zur aufgehenden Sonne", der lange in Nürnberg seinen Sitz hatte und 50 Logen mit 1250 Brüdern zählte. Diese Organisation war offen international, pazifistisch und marxistisch eingestellt. Bei der im Jahre 1930 erfolgten Gründung der "Symbolischen Großloge von Deutschland" und des "Obersten Rates für Deutschland" stellte der F.z.a. S. eine große Anzahl seiner radikalsten Mitglieder als Kerntruppe für die neue Hochzgradorganisation.
- b) Der "Druiden=Orden", der sich in "Deutsch=völkische Brudersschaft" umbenennen wollte, bildete wegen seiner germanischen Tarnung eine Abart der Freimaurerei, die unter germanischen Brauchtumssormen freimaurerisches Gedankengut vermittelte und für die Zersehung des Kleinbürgertums besonders gefährlich war.

Er hatte 264 Logen, die er als "Druiden-Haine" bezeichnete, mit etwa 12000 Brüdern und arbeitete in drei unteren Graden, dem Ovaten-, Barden- und Druidengrad sowie in einem Hochgrad, dem "Hocherz-Kapitelgrad".

c) Der "Odd-Fellow-Orden", bessen auf Grund des Patents der Souveränen Großloge, des Independant Order of Odd Fellows in Amerika, 1870 in Deutschland gegründete Großloge von Deutschland etwa 260 Logen mit 10000 Brüdern umfakte.

Er arbeitete in vier unteren Graden und drei Hochgraden. Der Odd-Fellow-Orden und die Druidenhaine pflegte man wegen ihrer Wesensgleichheit mit der regulären Freimaurerei und der soziologischen Zusammensehung ihrer Anhängerschaft als "Freismaurerei des kleinen Mannes" zu bezeichnen.

Auch die Schlaraffia ist hier zu nennen. Sie wurde 1859 in Prag gegründet und gab als Zweck die Pflege von Humor und Kunst nach bestimmten Formen unter Beobachtung eines bestimmten Zeremoniells und als ihr Grundprinzip die Freundschaft an. Weiterhin huldigte sie dem Grundsat der Brüderlicksteit und der menschlichen Eintracht und lehnte alles, was die menschliche Gemeinschaft trennt, z. B. Rassenunterschiede, ab. Sie bildete einen stark mit Juden und Freimaurern durchsetzten Weltsbund, gebrauchte in der Freimaurerei vorkommende Formen des Zeremoniells und arbeitete in drei Graden. Nach der Machtübernahme löste die in Deutschland bestehende Schlarafsia offiziell ihre Bindungen zu Prag.

Es wurden hier lediglich Organisationen aufgeführt, die im Sinne des Obersten Parteigerichts als Freimaurerlogen und freismauererähnliche Berbände gelten. Daß es daneben noch eine große Anzahl von Organisationen gab und in anderen Ländern noch heute gibt, die unter dem Deckmantel von kulturellen, wissenschafts

lichen und pazifistischen Bestrebungen freimaurerische Arbeit leisten, murde bereits erwähnt.

3. Der Nationalsozialismus war im Gegensak zu anderen Rampfd. Ratiofreimaurerfeindlichen Bewegungen und Staaten, wo bei Unruben und Angriffen der emporten Bevolkerung auf die Logengebäude wertvolles Material zerstört und damit der Rampf gegen die Logen zum Teil unmöglich gemacht wurde, in der Behandlung der Freimaurerfrage zielbewußt vorgegangen.

naljozialismus gegen bie Freimaurerei

Es ergab fich, daß das Fortbestehen der Freimaurerei im nationalfozialistischen Deutschland aus weltanschaulichen Gründen und aus Gründen der Staatslicherheit unmöglich geworden war, zumal meite Rreise der Bevölkerung ihren Unwillen gegen die Logen äukerten. So ichlok eine Loge nach der anderen ihre Pforten.

Im Gegensak zu den humanitären Groklogen, die auf Grund ihrer allzu offen vertretenen Freimaurerideologie und ihres großen Bestandes judischer Mitalieder auf weitere Arbeit nicht hoffen tonnten, gaben die altpreußischen Großlogen die Soffnung nicht auf, doch noch ihre Daseinsberechtigung im nationalsozia= listischen Deutschland erweisen zu können. Indessen hatten die Maknahmen gegen einzelne Tochterlogen der Altpreuken ergeben. daß auch die sogenannte nationale Freimaurerei in Deutschland unmöglich mar. Gin Erlag des preußischen Ministerprasidenten Göring hatte ihnen bereits die Umbenennung in Orden untersaat, die mit Recht als Tarnung und Irreführung der Öffentlichfeit aufgefakt murde.

Das Berhalten b. altpreußischen Großlogen

Die Grokmeister der altpreukischen Groklogen erklärten ihre Bereitwilligfeit, auf die freiwillige Auflösung ihrer Groklogen hinzumirken. Ein gleicher Beschluß murde Anfang August 1935 bei den Grokmeistern der beiden sächsischen Groklogen erwirkt. Es arbeitet damit in Deutschland feine Loge mehr.

Bereits lange vor der Machtübernahme durch die national= sozialistische Bewegung hatten sich die Logen gegen die immer stärker erfolgten Angriffe aus nationalen und völkischen Kreisen zur Wehr seten muffen. Man hatte einen eigenen Abwehraus= schuß gegen antifreimaurerische Angriffe eingerichtet.

Abmehr= ausiduffe ber Logen

Diesem Ausschuß wurden sämtliche Schriften. Bersammlungen. Reden und Maknahmen gegen die Freimaurerei berichtet. Die Abwehrorganisationen, besonders die der Altpreußen, gaben den einzelnen Logen und ihren Mitgliedern genaue Richtlinien für ihr Berhalten bei Ungriffen gegen die Freimaurerei. Bezüglich der Aufnahmeerflärung für die Bartei lagte man, daß die Logenbruder die Zugehörigkeit zu einer Freimaurerloge verneinen sollten, da fie nach der Umbenennung der altpreußischen Großloge in "Orden" feine Freimaurer mehr seien.

Mit allen Mitteln versuchte man, sich ein= und gleichzuschalten, leugnete die internationalen Beziehungen und die internationale Zusammenarbeit ab, bestritt die judenfreundlichen Tendenzen und versuchte die Logen als harmlose Geselligkeits= und Wohltätigkeitsvereine hinzustellen. Der Versuch, die großen Männer der deutschen Geschichte als Exponenten wahren Freimaurertums und das germanische Erbe im Logensbrauchtum herauszustellen, ist oben bereits geschildert worden.

Durch ihr Verhalten bewiesen die Logenbrüder allzusehr, daß sie durch den freimaurerischen Erziehungsweg, den sie gegangen waren, unfähig geworden waren, das Verständnis für die Gebanken und Ausgaben der neuen Zeit entgegenzubringen. Ein Beispiel soll diese Behauptung zum Schluß beweisen. In einem Schreiben an höchste Stellen suchte ein altpreußischer Logenbruder die Karmlosigkeit der Altpreußen darzutun und behauptete dabei, die Altpreußen seien in ihrer hundertsünfzigsährigen Geschichte nicht nur national gewesen, sie hätten sich in dieser Zeit geradezu national-sozialistisch betätigt, allerdings hätte man diesen "Sozia-lismus" im engsten Kreise ausgeübt. Dieser "Sozialismus im engsten Kreise" ist nach nationalsozialistischer Beurteilung nichts anderes als Günstlingswirtschaft des Logenklüngels, bessen heime Personalpolitit allein Grund gewesen wäre, mit dem Logen-unwesen in Deutschland Schluß zu machen.

Wenn die deutschen Freimaurer entgegen allen erwiesenen Tatssachen heute behaupten wollen, sie hätten mit der Freimaurers Internationale nichts zu tun, so sei hier ein Wort des bekannten Freimaurers Dr. Posner aus Karlsbad angeführt, das dieser bei der Einsehung des Obersten Rates von Wien im Jahre 1925 sprach:

"Es kann nur eine Freimaurerei geben: die internationale Bruderkette. In der romanischen Freimaurerei finden wir die Bezeichnung "Allgemeine Freimaurerei, französische Familie". Es müßte auch heißen: "Allgemeine Freimaurerei, deutsche Familie". Es sollte ausgesprochen werden, daß in jeder dieser Freimaurereien zwar in der Sprache ihres Herzens gesprochen wird, daß aber diese Familien nur Facetten eines kubischen Steines sind, der da heißt: Universelle Freimaurerei."

Rampf der Welts Freimaurerei gegen den Natios nalfozialismus

4. Dieser Auffassung entsprechend wird der Kampf der gesamten internationalen Weltfreimaurerei im Berein mit den übrigen überstaatlichen Mächten gegen das nationalsozialistische Deutschland betrieben. Auf Emigranten= und Freimaurerkon= gressen werden die internationalen Arbeitsthemen ausgegeben, wird die Durchführung der Bonkottbe= wegung besprochen und die Arbeit der internatio= nalen freimaurerisch gebundenen und ausgerichteten Diplomatie unterstützt. Die Bolksfrontbestrebungen,

die die Zusammenfassung aller republikanisch, demoskratisch und marxistisch eingestellten Rreise und des liberalistischen Bürgertums zum Ziele haben, sind der sichtbarste Ausdruck dieser Bestrebungen. Rur so ist auch das Verhalten gegenüber der Sowjetunion zu verstehen. Wie in der Vortriegszeit erfüllt die freimaurerisch beeinfluste Weltpresse ihre Aufgaben und führt eine Sprache gegen das nationalsozialistische Deutschland, die nur der nicht versteht, der dieses Netz internationaler Verslechtungen nicht sieht und der Meinung ist, daß zwischen Nationalsozialismus und Freimaurertum jemals ein Kompromiß möglich ist.

5. Wenn Goethe die Freimaurerei als "Statum in statu", als Staat im Staate bezeichnete, so hatte er damit völlig recht. Reine Regierung, die ihre Aufgaben in straffer und verantwortungs= bewußter Beise durchführen will, tann die Freimaurerei dulden, die durch ihre Berbindungen und versonellen Berflechtungen eine unkontrollierbare anonyme und damit verantwortungslose Innen= und Aukenpolitif treibt. Diese Innenpolitik der Logen besteht in der Durchdrin= gung des Beamten- und Wirtschaftsförpers und der Besekung aller einflukreichen Stellen im fulturellen Leben unseres Boltes mit Logenbrüdern. Durch Eide und Gelübde find die Brüder an die Organisation der Freimaurer gekettet. Sie mukten sich zum Gehorsam und zum unbedingten Stillschweigen über alle Logenangelegenheiten vor ihrem Eintritt in die Logen verpflichten, also bevor sie sich über Wesen und Ziel der Freimaurerei klar sein konnten. Solche Bindung im voraus muß als unsittlich bezeichnet werden und bringt ihre Mitglieder in Konflitte, wenn die Frage an sie herantritt, ob sie dem Geset des Staates und der Volksgemeinschaft oder dem Logeneide Kolae leisten sollen.

Alle weiteren Gegensätze zwischen Nationalsozialismus und Freimaurertum ergeben sich klar aus den vorangegangenen Ausführungen und sind unüberbrückbar und grundsätzlich.

Nordisch ist das Weltbild des Nationalsozialismus, orienstalisch-jüdisch das der Freimaurer, rassebwußt die nationalsozialistische Einstellung gegenüber der antirassischen des Logentums.

Die Gemeinschaft des Nationalsozialismus ist das lebendige Gefüge artverwandter Bolksgenossen, die Bolksgemeinschaft, nicht der Kastengeist und Interessenklüngel des in den Logen organisierten Bürgertums.

Der Nationalsozialismus sett einen bedingungslosen völkischen Nationalismus dem kosmopolitischen Internationalis= mus der Freimaurerei entgegen. Für diese Ausrichtung unseres Bolkes braucht der Nationalssozialismus keine "Lehrarten" und "Erziehungssysteme" der Freismaurerei, keine artfremden Symbole und jüdischen Tempeldienst.

Die freimaurerischen Organisationen in Deutschland sind zerschlagen. Noch aber besteht die Weltfreimaurerei im Ausland und hat sich in der Bekämpsung des nationalsoziaslistischen Deutschlands mit den überstaatlichen Organisationen des Weltzudentums, der politischen Kirche und des Marzismus zussammengefunden. Ganze Staatengruppen sind von den Gedankenzängen des Freimaureriums erfüllt und werden von der jüdischeimaurerischen Weltpresse immer wieder in ihrer Feindschaft gegen das Deutschland Adolf Hitlers bestärkt.

Alle deutschen Bolksgenossen mussen die Gefährlichkeit des liberalistischen freimaurerischen Gedankengutes erkennen. Jeder Bersuch, freimaurerische Gedankengunge und Borstellungen jemals
wieder in unser Schrifttum, unsere Kunst und Wissenschaft und
unsere politische Auffassung einzuführen, muß in seinen Ansähen
erkickt werden.

Man muß aus der Geschichte lernen, daß die Freimaurerei in den verschiedenen Staaten bereits oft verboten wurde und doch die Völker in ihren Krisenzeiten immer wieder ansiel wie ein Gift der Zersetzung.

#### Staffelpreise:

Einzelpreis 0,70 RM.

ab 100 Exemplare 0,65 RM. ab 1000 Exemplare 0,55 RM. ab 500 Exemplare 0,60 RM. ab 5000 Exemplare 0,50 RM.

# Rüstzeug für den Kampf

Reichoführer=# Heinrich Himmler

H=Gruppenführer R. Heydrich

Wandlungen unferes Kampfes

Brofchiert RM. -- ,20

von Dieter Schwarz erschienen ferner:

Die große Lüge des politischen Katholizismus

Brofchiert RM. -,50

Alle vier Kampsichristen geben jedem Nationalsozialisten und darüber hinaus jedem Volksgenossen wertvolle Aufklärung für den Kamps gegen weltanschauliche Gegner in die Hand.

Zentralverlag der NSDAP. Franz Eher Nachf. G. m. b. H., Berlin

Dr. F. A. Six "Freimaurerei und Judenemanzipation", erschienen in der Hanseatischen Verlagsanstalt, Hamburg

Brofchiert RM. 1,-